Ausgabe 12.02 Datei srdnet\_e.xxx EU Mat.Nr..: 104540

# DeviceNet ™ Kommunikationsprofil für SERVOSTAR® 600





#### Bisherige Ausgaben

| Ausgabe | Bemerkung             |
|---------|-----------------------|
| 12 / 02 | Bemerkung Erstausgabe |
|         |                       |
|         |                       |
|         |                       |
|         |                       |
|         |                       |
|         |                       |

SERVO**STAR** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kollmorgen Corporation.

# Technische Änderungen zur Verbesserung der Geräte sind ohne vorherige Ankündigung möglich!

Gedruckt in der BRD

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Seidel reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

|               | Sei Sei                                            | te |
|---------------|----------------------------------------------------|----|
|               | se Lageregler (ID=37)                              |    |
| III.3.1 Feh   | lercodes                                           | 20 |
| III.3.2 Attri | ibute des Lagereglers                              | 21 |
| III.3.2.1     | Konflikte des Objektstatus – 0x0C                  |    |
| III.3.2.2     | Attribut 1: Anzahl Attribute                       |    |
| III.3.2.3     | Attribut 2: Attributliste                          |    |
| III.3.2.4     | Attribute 3: Mode                                  | 21 |
| III.3.2.5     | Attribut 6: Zielposition                           | 22 |
| III.3.2.6     | Attribut 7: Zielgeschwindigkeit                    |    |
| III.3.2.7     | Attribut 8: Beschleunigung                         | 22 |
| III.3.2.8     | Attribut 9: Verzögerung                            | 22 |
| III.3.2.9     | Attribut 10: Relativpositions-Flag                 | 23 |
| III.3.2.10    | Attribut 11: Trajektorie Start/Ende                | 23 |
| III.3.2.11    | Attribut 12: In Zielposition                       | 23 |
| III.3.2.12    | Attribut 13: Istposition                           | 24 |
| III.3.2.13    | Attribut 14: Istgeschwindigkeit                    | 24 |
| III.3.2.14    | Attribut 17: Aktivieren                            | 24 |
| III.3.2.15    | Attribut 20: Kontrollierter Stopp                  |    |
| III.3.2.16    | Attribut 21: Sofortiger Stopp.                     |    |
| III.3.2.17    | Attribut 22: Tippgeschwindigkeit                   | 25 |
| III.3.2.18    | Attribut 23: Richtung                              |    |
| III.3.2.19    | Attribut 24: Referenzrichtung                      |    |
| III.3.2.20    | Attribut 25: Drehmoment                            |    |
| III.3.2.21    | Attribut 100: Fehler löschen                       |    |
| III.3.2.22    | Attribut 101: Parameter speichern                  |    |
| III.3.2.23    | Attribut 102: Antriebsstatus                       |    |
| III.3.2.24    | Attribut 103: Trajektoriestatus                    |    |
|               | se "Blockfolgesteuerung" (ID=38)                   |    |
|               | ibut 1: Block                                      |    |
|               |                                                    |    |
|               | ibut 2: Block ausführen                            |    |
|               | ibut 3: Aktueller Block                            |    |
|               | ibut 4: Blockfehler                                |    |
|               | ibut 5: Blockfehlercode                            |    |
|               | ibut 6: Zähler                                     |    |
|               | se "Befehlsblock" (ID=39)                          |    |
|               | ehl 01 – Attribut ändern                           |    |
| III.5.1.1     | Attribut 1: Blockbefehl                            |    |
| III.5.1.2     | Attribut 2: Blockverknüpfungsnummer                |    |
| III.5.1.3     | Attribut 3: Zielklasse                             |    |
| III.5.1.4     | Attribut 4: Zielinstanz                            |    |
| III.5.1.5     | Attribut 5: Attributnummer                         |    |
| III.5.1.6     | Attribut 6: Attributdaten                          | 31 |
| III.5.2 Befo  | ehl 02 – Wartezeit gleich                          | 32 |
| III.5.2.1     | Attribut 1: Blockbefehl                            | 32 |
| III.5.2.2     | Attribut 2: Blockverknüpfungsnummer                | 32 |
| III.5.2.3     | Attribut 3: Zielklasse.                            | 32 |
| III.5.2.4     | Attribut 4: Zielinstanz                            | 33 |
| III.5.2.5     | Attribut 5: Attributnummer                         | 33 |
| III.5.2.6     | Attribut 6: Wartezeit                              | 33 |
| III.5.2.7     | Attribut 7: Daten vergleichen                      | 33 |
| III.5.3 Befo  | ehl 03 – Bedingter Befehl "Verknüpfung größer als" | 34 |
| III.5.3.1     | Attribut 1: Blockbefehl                            |    |
| III.5.3.2     | Attribut 2: Blockverknüpfungsnummer                |    |
| III.5.3.3     | Attribut 3: Zielklasse                             |    |
| III.5.3.4     | Attribut 4: Zielinstanz                            |    |
| III.5.3.5     | Attribut 5: Attributnummer                         |    |
| III.5.3.6     | Attribut 6: Verknüpfungsnummer vergleichen         |    |
| III.5.3.7     | Attribut 7: Daten vergleichen                      |    |
|               | ehl 04 – Befehl "Bedingte Verknüpfung weniger als" |    |
| III.5.4 Ber   | eni 04 – Bereni Bedingte verknuprung weniger als   |    |
|               |                                                    |    |
| III.5.4.2     | Attribut 2: Blockverknüpfungsnummer                |    |
| III.5.4.3     | Attribut 3: Zielklasse                             |    |
| III.5.4.4     | Attribut 4: Zielinstanz                            |    |
| III.5.4.5     | Attribut 5: Attributnummer                         |    |
| III.5.4.6     | Attribut 6: Verknüpfungsnummer vergleichen         |    |
| III.5.4.7     | Attribut 7: Daten vergleichen                      | 37 |
|               |                                                    |    |

IV.6

## In diesem Handbuch verwendete Abkürzungen

Die in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen sind in der folgenden Tabelle erläutert.

| Kürzel                                 | Kürzel Bedeutung                           |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| ACC                                    | Beschleunigung                             |  |
| BOI                                    | Kommunikationsabbruch                      |  |
| CAN                                    | CAN Controller area network                |  |
| CCW                                    | CW Linksdrehung                            |  |
| COS Statusänderung                     |                                            |  |
| CW Rechtsdrehung                       |                                            |  |
| EMC Elektromagnetische Verträglichkeit |                                            |  |
| ISO                                    | International Standardization Organization |  |

| Kürzel Bedeutung                  |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| LED Leuchtdiode                   |                                   |
| LSD                               | niederwertigste Ziffer            |
| MAC ID ID Medienzugriffssteuerung |                                   |
| M/S                               | Master/slave                      |
| MSD höchstwertige Ziffer          |                                   |
| N/A nicht zutreffend              |                                   |
| ODVA                              | Open DeviceNet Vendor Association |
| PC                                | PC mit 80x86-Prozessor            |

# In diesem Handbuch verwendete Symbole

| <u>A</u>      | Gefährdung von Personen<br>durch Elektrizität und<br>ihre Wirkungen |   | allgemeine Warnung<br>allgemeine Anweisungen<br>mechanische Gefährdung |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                     |   |                                                                        |
| $\Rightarrow$ | siehe (Querverweis)                                                 | • | besondere Hervorhebung                                                 |

#### I Allgemeines

#### I.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Konfiguration, den Funktionsbereich und das Softwareprotokoll der Servoverstärker SERVO**STAR**® 600 mit dem Kommunikationsprofil *DeviceNet* TM. Das Handbuch ist Bestandteil der vollständigen Dokumentation für die Servoverstärker der Familie SERVOSTAR 600.

Installation und Konfiguration des Servoverstärkers sowie alle Standardfunktionen sind in den entsprechenden Installationshandbüchern beschrieben.

#### Weitere Bestandteile der kompletten Dokumentation für die Reihe der digitalen Servoverstärker:

| Titel                                                         | <u>Herausgeber</u> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Onlinehilfe der Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE              | Seidel             |
| Montage-/Installations-/Inbetriebnahmeanleitung SERVOSTAR 600 | Seidel             |

#### Weiterführende Dokumentation:

| Titel                                                                | <u>Herausgeber</u> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DeviceNet Specification, Volumes I, II, Release 2.0                  | ODVA               |
| CAN Specification Version 2.0                                        | CiA e.V.           |
| ISO 11898 Controller Area Network (CAN) for high-speed communication | ISO                |

Dieses Handbuch richtet sich an folgendes qualifiziertes Personal:



Verdrahtung: Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung Programmierung: Softwareentwickler, Projektplaner

Wir bieten auf Anfrage Schulungs- und Einarbeitungskurse an.

#### I.2 Verwendung des Handbuchs

Spezifische Beispiele für einzelne Kapitel finden Sie im Anhang dieses Handbuchs

## I.3 Bestimmungsgemäße Verwendung der DeviceNet Erweiterungskarte

Beachten Sie bitte das Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" im Installationshandbuch für den Servoverstärker.

Die Schnittstelle ist ein Bestandteil der digitalen Servoverstärker der Reihe SERVOSTAR 600. Die DeviceNet-Schnittstelle dient lediglich zum Anschluss des Servoverstärkers an einen Master über den DeviceNet-Bus.

Die Servoverstärker sind Komponenten für den Einbau in elektrische Geräte oder Maschinen und können nur als Einbaukomponenten solcher Geräte oder Maschinen konfiguriert und betrieben werden.



Wir können die Konformität des Servoverstärkers mit den unten aufgeführten Normen für Industriebereiche nur gewährleisten, wenn die von uns angegebenen Komponenten verwendet und die Installationsbestimmungen befolgt werden.

EMV-Richtlinie der EU 89/336/EWG Niederspannungsrichtlinie der EU 73/23/EWG

# I.4 Über DeviceNet implementierte Grundfunktionen

Bei der Arbeit mit dem in die digitalen Servoverstärker SERVOSTAR 600 eingebauten Lageregler stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

#### Konfiguration und allgemeine Funktionen:

- Referenzfahrt, Einstellen des Referenzpunkts
- --- Tippbetrieb mit variabler Geschwindigkeit
- Bereitstellung eines digitalen Sollwerts für Drehzahl- und Drehmomentregelung

#### Positionierungsfunktionen:

- Ausführung eines Fahrauftrags aus dem Speicher des Servoverstärkers
- Ausführung eines Direktfahrauftrags
- —- absolute Trajektorie

#### Datenübertragungsfunktionen:

- Übertragung eines Fahrauftrags in den Speicher des Servoverstärkers
   Ein Fahrauftrag besteht aus folgenden Elementen:
  - » Positionssollwert (absolute Aufgabe) oder Pfadsollwert (relativer Auftrag)
  - » Drehzahlsollwert
  - » Beschleunigungszeit, Bremszeit, Änderungsgeschwindigkeit/Ruckbegrenzung (i.V.)
  - » Art des Fahrauftrags (absolut/relativ)
  - » Anzahl der Folgeaufträge (mit oder ohne Pause)
- Übertragung eines Auftrages, der keine Bewegung ist, zum Speicher des Servoverstärkers

Neben den Fahraufträgen können folgende Aufgabentypen über DeviceNet geändert werden:

- Änderung des Attributs
- —- Warten bis Parameter = Wert
- --- Verzweigen, wenn größer/kleiner als
- —- Zähler verringern
- —- Verzögerung
- --- Auslesen eines Fahrauftrags aus dem Speicher des Servoverstärkers
- —- Istwerte lesen
- --- Fehlerregister lesen
- —- Statusregister lesen
- —- Konfigurations- und Steuerparameter lesen/schreiben
- --- Istwerte der analogen und digitalen Eingänge lesen
- --- Steuerwerte in die analogen und digitalen Ausgänge schreiben

#### I.5 Systemvoraussetzungen

- Servoverstärker SERVOSTAR 600
- DeviceNet-Erweiterungskarte f
  ür den SERVOSTAR 600
- Master-Station mit einer DeviceNet-Schnittstelle (z.B. PC mit DeviceNet-Karte)

# I.6 Übertragungsgeschwindigkeit und-verfahren

- Busanschluss und Busmedium: CAN-Standard ISO 11898 (Hochgeschwindigkeits-CAN)
- Übertragungsgeschwindigkeit: max. 500 KBit/s
  - Mögliche Einstellungen für den Servoverstärker: 125, 250, 500 KBit/s

#### I.7 Buskabel

Gemäß ISO 898 sollten Sie ein Buskabel mit einer charakteristischen Impedanz von  $120\Omega$  verwenden. Die für eine zuverlässige Kommunikation nutzbare Kabellänge wird mit ansteigender Übertragungsgeschwindigkeit reduziert. Die folgenden, von uns gemessenen Werte können als Richtlinie verwendet werden. Sie sollten jedoch nicht als Grenzwerte ausgelegt werden.

| Allgemeines Merkmal                                            | Spezifikation                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bitraten                                                       | 125 KBit, 250 KBit, 500 KBit                                                             |
| Abstand mit dicker<br>Sammelschiene                            | 500 m bei 125 KBaud<br>250 m bei 250 KBaud<br>100 m bei 500 KBaud                        |
| Anzahl Knoten                                                  | 64                                                                                       |
| Signalgebung                                                   | CAN                                                                                      |
| Modulation                                                     | Grundbandbreite                                                                          |
| Medienkopplung                                                 | Gleichstromgekoppelter Differentialsende-/Empfangsbetrieb                                |
| Isolierung                                                     | 500 V (optional: Optokoppler auf der Knotenseite des Transceivers)                       |
| Typische Differenzialeingangs-<br>impedanz (rezessiver Status) | Shunt C = 5pF<br>Shunt R = $25K\Omega$ (power on)                                        |
| Min. Differenzialeingangsimp. (rezessiver Status)              | Shunt C = 24pF + 12 pF/ft der dauerhaft befestigten Abzweigleitung Shunt R = $20K\Omega$ |
| Absoluter, maximaler<br>Spannungsbereich                       | -25 V bis +18 V (CAN_H, CAN_L)*                                                          |

<sup>\*</sup> Die Spannungen an CAN\_H und CAN\_L sind auf den IC-Massepin des Transceivers bezogen. Diese Spannung ist um den Betrag höher als die V-Klemme, der dem Spannungsabfall an der Schottky-Diode entspricht. Diese Spannung sollte maximal 0,6 V betragen.

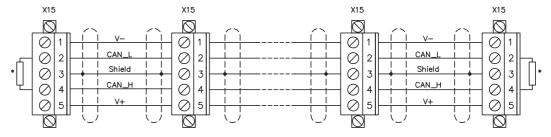

\* entsprechend der Leitungsimpedanz ca.  $120\Omega$ 

#### Erduna:

Um Erdungsschleifen zu verhindern, sollte das DeviceNet-Netzwerk nur an einer Stelle geerdet sein. Die Schaltkreise der physischen Schicht in allen Geräten sind auf das V-Bussignal bezogen. Der Anschluss zur Masse erfolgt über die Busstromversorgung. Der Stromfluss zwischen V- und Erde darf über kein anderes Gerät als über eine Stromversorgung erfolgen.

#### **Bustopologie:**

Das DeviceNet-Medium verfügt über eine lineare Bustopologie. Auf jeder Seite der Verbindungsleitung sind Abschlusswiderstände erforderlich. Abzweigleitungen bis zu je 6 m sind zulässig, sodass mindestens ein Knoten verbunden werden kann.

#### Abschlusswiderstände:

Für DeviceNet muss an jeder Seite der Verbindungsleitung ein Abschlusswiderstand installiert werden. Die Widerstände müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

- 121Ω
- 1% Metallfolie
- 1/4 W



Wichtig: Die Abschlusswiderstände sollten nicht am Ende einer Abzweigleitung, sondern nur an den beiden Seiten einer Verbindungsleitung installiert werden.

#### Stromversorgung des Netzwerks:

Die Spannungsversorgungen für DeviceNet sollten folgende Eigenschaften aufweisen:

- Spezifizierte Nenndaten f
  ür Stromversorgung und Netzwerkstr
  öme (24 V)
- Sicherungen oder Leistungsschalter zur Begrenzung des Busstroms, falls die Strombegrenzung der Stromversorgung nicht ausreicht
- 10 Fuß maximale Kabellänge von der Stromversorgung zu Spannungsversorgung

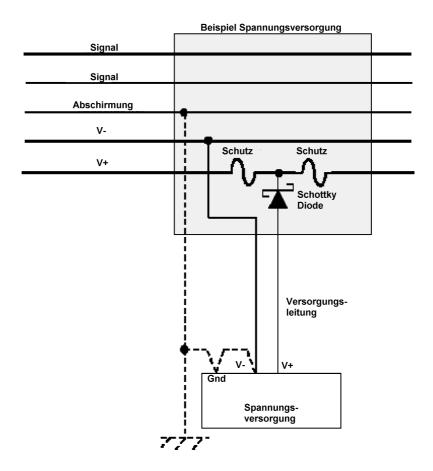

#### I.8 Reaktion auf BUSOFF Kommunikationsfehler

Der Kommunikationsfehler BUSOFF(Kommunikationsabbruch) wird direkt durch Stufe 2 (CAN-Steuerung) überwacht und gemeldet. Diese Fehlermeldung kann verschiedene Ursachen haben.

Einige Beispiele dafür sind:

- Telegramme werden gesendet, obwohl kein anderer CAN-Knoten angeschlossen ist.
- CAN-Knoten haben unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeiten.
- --- Das Buskabel ist defekt.
- —- Ein fehlerhafter Kabelabschluss bewirkt Reflexionen im Kabel.

Das DeviceNet-Objekt (Klasse 0x03, Attribute 3 und 4) bestimmt die Reaktion auf einen Kommunikationsabbruch.

# I.9 Kombinierte Modul-/Netzwerkstatus-LED

| Status                                                                                                                             | Zustand<br>der LED | Bedeutung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Stromversorgung / nicht online                                                                                               | aus                | Das Gerät ist nicht online.  - Das Gerät hat den Dup_MAC_ID-Test noch nicht abgeschlossen.  - Das Gerät ist eventuell nicht eingeschaltet.                                                                                                                                                                                                   |
| Gerät betriebsbereit UND online, angeschlossen                                                                                     | grün               | Das Gerät läuft im normalen Zustand, ist online, und die Verbindungen sind im etablierten Zustand Das Gerät ist einem Master zugewiesen.                                                                                                                                                                                                     |
| Das Gerät ist betriebsbereit UND online, aber nicht angeschlossen. Oder: Das Gerät ist online UND muss in Betrieb genommen werden. | blinkt grün        | Das Gerät läuft im normalen Zustand, ist online, und die Verbindungen sind nicht im etablierten Zustand.  - Das Gerät hat den Dup_MAC_ID-Test bestanden und ist online, aber die Verbindungen zu anderen Knoten sind nicht hergestellt.  - Dieses Gerät ist keinem Master zugewiesen.  - Fehlende, unvollständige oder falsche Konfiguration |
| Leichter Fehler und/oder<br>Verbindungs-Wartezeit                                                                                  | blinkt rot         | Behebbarer Fehler und/oder mindestens eine E/A-Verbindung befindet sich im Wartestatus.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwerer Fehler oder schwerwiegender<br>Verbindungsausfall                                                                         | rot                | - Am Gerät ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten; es muss eventuell ausgetauscht werden Ausgefallenes Kommunikationsgerät Das Gerät hat einen Fehler festgestellt, der die Kommunikation mit dem Netzwerk verhindert (z. B. doppelte MAC ID oder BUSOFF).                                                                              |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

#### II Installation / Inbetriebnahme

#### II.1 Installation



Installieren und verdrahten Sie die Geräte nur im abgeschalteten Zustand, d. h. es darf weder die Netzspannung/Betriebsspannung noch die 24 V Hilfsspannung oder die Betriebsspannung anderer angeschlossener Geräte eingeschaltet sein. Achten Sie darauf, dass der Schaltschrank sicher abgeschaltet ist (Absperrung, Warnzeichen usw.). Die einzelnen Spannungen werden zum ersten Mal während der Inbetriebnahme eingeschaltet. Trennen Sie nie die elektrischen Verbindungen zum Servoverstärker, während dieser Spannung führt. Dies könnte die Elektronik zerstören.

Restladungen in den Kondensatoren können selbst einige Minuten nach Abschalten der Stromversorgung noch gefährliche Pegel haben. Messen Sie die Spannung am Zwischenkreis, und warten Sie, bis die Spannung unter 40 V gesunken ist.

Montieren Sie den Servoverstärker gemäß der Installationsanleitung. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der Installationsanleitung des Servoverstärkers. Beachten Sie alle Hinweise zur Montageposition, zu den Umgebungsbedingungen, zur Verdrahtung und zur Absicherung.

Selbst wenn der Motor nicht läuft, können die Netz- und Steuerkabel noch Spannung

Die Anschlüsse für Motor, Steuerungen und Netz sowie die Empfehlungen für ein EMV-konformes Systemlayout finden Sie in der Installationsanleitung für den Servoverstärker.

#### II.1.1 Anschlussmethoden

führen.

Stromversorgung, Motor, analoge Sollwerte, digitale Steuersignale, *DeviceNet*<sub>™</sub>-Verbindung siehe Installationsanleitung für den SERVOSTAR 600.

#### II.1.2 Einstellen der Stationsadresse

Die Stationsadresse (Geräteadresse im DeviceNet-Bus) für den Servoverstärker kann auf drei unterschiedliche Arten eingestellt werden:

- Stellen Sie die Drehschalter an der Vorderseite der Erweiterungskarte auf einen Wert zwischen 0 und 63. Jeder Schalter stellt eine Dezimalziffer dar. Um Adresse 10 für den Antrieb einzustellen, setzen Sie MSD auf 1 und LSD auf 0.
- Stellen Sie die Drehschalter an der Vorderseite der Erweiterungskarte auf einen Wert über 63. Sie können die Stationsadresse jetzt anhand der ASCII-Befehle DNMACID x, SAVE, COLDSTART einstellen, wobei "x" für die Stationsadresse steht.
- Stellen Sie die Drehschalter an der Vorderseite der Optionskarte auf einen Wert über 63. Sie können die Stationsadresse jetzt über das DeviceNet-Objekt (Klasse 0x03, Attribut 1) einstellen. Dies geschieht normalerweise mit Hilfe eines DeviceNet-Inbetriebnahmewerkzeugs. Sie müssen den Parameter im nichtflüchtigen Speicher (Klasse 0x25, Attribut 0x65) sichern und den Antrieb nach der Änderung der Adresse erneut starten.

# II.1.3 Einstellen der Übertragungsgeschwindigkeit

Sie können die DeviceNet-Übertragungsgeschwindigkeit auf drei unterschiedliche Arten einstellen:

- Stellen Sie den Drehschalter für die Baudrate an der Vorderseite der Optionskarte auf einen Wert zwischen 0 und 2, 0 = 125 KBit/s, 1 = 250 KBit/s, 2 = 500 KBit/s.
- Stellen Sie die Drehschalter an der Vorderseite der Optionskarte auf einen Wert über 2. Sie können die Baudrate jetzt anhand der Terminal-Befehle DNBAUD x, SAVE, COLDSTART einstellen, wobei "x" für 125, 250 oder 500 steht.
- Stellen Sie die Drehschalter an der Vorderseite der Optionskarte auf einen Wert über 2. Sie können die Baudrate jetzt anhand des DeviceNet-Objekts (Klasse 0x03, Attribut 2) auf einen Wert zwischen 0 und 2 einstellen. Dies geschieht normalerweise mit Hilfe eines Device-Net-Inbetriebnahmewerkzeugs. Sie müssen den Parameter im nichtflüchtigen Speicher (Klasse 0x25, Attribut 0x65) sichern und den Antrieb nach der Änderung der Baudrate erneut starten.

Mögliche Übertragungsgeschwindigkeiten sind: 125, 250, 500 KBit/s.

#### II.2 Inbetriebnahme



Nur professionelles Personal mit umfangreichen Kenntnissen der Steuer- und Antriebstechnik darf den Servoverstärker in Betrieb nehmen.

Montage / Installation prüfen

Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherheitshinweise in der Installationsanleitung für den Servoverstärker und in diesem Handbuch beachtet und durchgeführt wurden. Überprüfen Sie die Einstellung der Stationsadresse.

PC anschliessen, Inbetriebnahmesoftware starten

Stellen Sie die Parameter für den Servoverstärker mit Hilfe der Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE ein.

Grundfunktionen in Betrieb nehmen

Starten Sie die Grundfunktionen des Servoverstärkers, und optimieren Sie die Strom- und Drehzahlsteuerungen. Dieser Teil der Konfiguration ist ausführlich im Handbuch der Inbetriebnahmesoftware beschrieben.

Parameter speichern

Sobald die Parameter optimiert sind, speichern Sie diese im Servoverstärker.

Buskommunikation in Betrieb nehmen

Voraussetzung: Das in Kapitel IV beschriebene Softwareprotokoll muss im Master implementiert sein.

Stellen Sie die Stationsadresse und die Übertragungsgeschwindigkeit dem Master entsprechend ein.

Test der Kommunikation

Verbinden Sie den SERVOSTAR 600 mit einem Master-Gerät. Versuchen Sie mit Explicit Messaging (z. B. Lageregler Objektklasse 0x25, Instanz 0x01, Beschleunigungsattribut 0x08 → Terminal-Parameter ACC), einen Parameter anzuzeigen/zu ändern.



#### Achtung:

Stellen Sie sicher, dass Maschinen oder Personen nicht durch eine unbeabsichtigte Bewegung des Antriebs gefährdet werden.

Lageregler in Betrieb nehmen

Konfigurieren Sie den Lageregler wie im Handbuch der Inbetriebnahmesoftware beschrieben.

# III Objektmodell des Lagereglers

# III.1 Funktionsübersicht

| DeviceNet™                      | ODVA-Voraussetzungen                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Gerätetyp                       | Lageregler                                     |
| Explicit Peer-to-Peer Messaging | N                                              |
| I/O Peer-to-Peer Messaging      | N                                              |
| Baudraten                       | 125, 250 und 500 kB                            |
| Polled Response Time            | <10ms                                          |
| Explicit Response Time          | < 50ms (ausgenommen Parameterobjekt, < 500 ms) |
| Master/Scanner                  | N                                              |
| Configuration Consistency Value | N                                              |
| Faulted Node Recovery           | J                                              |
| I/O Slave Messaging             |                                                |
| Bit Strobe                      | N                                              |
| Polling                         | J                                              |
| Cyclic                          | N                                              |
| Change-of-State (COS)           | N                                              |

# III.1.1 Objektmodell

Die folgenden DeviceNet-Objekte werden im Antrieb unterstützt:

# III.1.1.1 Objekt: Identität

| Klassencode  | 0x01                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1                                                                                                                                                    |
| Beschreibung | Dieses Objekt ermöglicht die Identifizierung allgemeiner Informationen zum Gerät. Das Objekt "Identität" ist in allen DeviceNet-Produkten vorhanden. |

# III.1.1.2 Objekt: Message Router

| Klassencode  | 0x02                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1                                                                                           |
| Beschreibung | Dieses Objekt bietet einen Meldungsanschlusspunkt, über den ein Client einer beliebigen Ob- |
| Beschreibung | jektklasse oder Instanz im physischen Gerät einen Dienst zuweisen kann.                     |

# III.1.1.3 Objekt: DeviceNet

| Klassencode  | 0x03                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1                                                                                                                                                                                                                |
| Beschreibung | Dieses Objekt liefert Konfiguration und Status eines DeviceNet-Ports. Jedes DeviceNet-Pro-<br>dukt unterstützt nur ein DeviceNet-Objekt pro physischem Anschluss an die DeviceNet-Kom-<br>munikationsverbindung. |

# III.1.1.4 Objekt: Gruppe

| Klassencode  | 0x04                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1                                                                                          |
| Beschreibung | Dieses Objekt verbindet Attribute mehrerer Objekte, damit Daten von jedem Objekt über eine |
|              | einzige Verbindung gesendet oder empfangen werden können. Gruppenobjekte können zur        |
|              | Verbindung von Eingangs- oder Ausgangsdaten verwendet werden. Ein Eingang erzeugt Da-      |
|              | ten im Netzwerk, während ein Ausgang Daten vom Netzwerk verbraucht.                        |

# III.1.1.5 Objekt: I/O Daten

| Klassencode  | 0x04                                       |
|--------------|--------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 2                                          |
| Beschreibung | Dieses Objekt speichert E/A-Meldungsdaten. |

# III.1.1.6 Objekt: Explizite Verbindung

| Klassencode  | 0x05                                              |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1                                                 |
| Beschreibung | Dieses Objekt verwaltet die expliziten Meldungen. |

# III.1.1.7 Objekt: I/O-Verbindung

| Klassencode  | 0x05                                       |
|--------------|--------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 2                                          |
| Beschreibung | Dieses Objekt verwaltet die E/A-Meldungen. |

# III.1.1.8 Objekt: Diskreter Eingangspunkt

| Klassencode  | 0x08                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1-4                                                                                          |
| D            | Die Objekte des diskreten Eingangspunkts ermöglichen den Zugriff auf die vier digitalen Ein- |
| Beschreibung | gänge des Antriebs.                                                                          |

# III.1.1.9 Objekt: Diskreter Ausgabepunkt

| Klassencode  | 0x09                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1-2                                                                                       |
| Reschreihung | Die Objekte des diskreten Ausgangspunkts ermöglichen den Zugriff auf die beiden digitalen |
|              | Ausgänge des Antriebs.                                                                    |

# III.1.1.10 Objekt: Analoger Eingangspunkt

| Klassencode  | 0x0A                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1-2                                                                                     |
| Beschreibung | Die Objekte des analogen Eingangspunkts ermöglichen den Zugriff auf die beiden analogen |
|              | Eingänge des Antriebs.                                                                  |

# III.1.1.11 Objekt: Analoger Ausgangspunkt

| Klassencode | 0x0B                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr. | 1-2                                                                                     |
|             | Die Objekte des analogen Ausgangspunkts ermöglichen den Zugriff auf die beiden analogen |
|             | Ausgänge des Antriebs. Objekt: Lageregler Überwachung                                   |

# III.1.1.12 Objekt: Parameter

| Klassencode  | 0x0F                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1-255                                                                                             |
| Beschreibung | Das Parameterobjekt ermöglicht den direkten Zugriff auf die Konfigurationsparameter des Antriebs. |

#### Objekt: Lageregler Überwachung III.1.1.13

| Klassencode  | 0x24                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1                                                                                         |
| Beschreibung | Die Überwachung des Lagereglers bearbeitet dessen Fehler sowie die Referenzfahrteingänge. |

#### **III.1.1.14 Objekt: Lageregler**

| Klassencode   | 0x25                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.   | 1                                                                                          |
| Reschraibling | Das Objekt "Lageregler" führt die Profilierung der Steuerausgangsgeschwindigkeit durch und |
|               | verarbeitet Eingabe/Ausgabe zum und vom Motorantrieb, Grenzwerte usw.                      |

#### **III.1.1.15 Objekt: Blockfolgesteuerung**

| Klassencode  | 0x26                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1                                                                                 |
| Beschreibung | Dieses Objekt sorgt für die Ausführung der Befehlsblöcke oder Befehlsblockketten. |

#### **III.1.1.16** Objekt: Befehlsblock

| Klassencode  | 0x27                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instanz-Nr.  | 1 to 255                                                                                    |
| Beschreibung | Jede Instanz des Befehlsblockobjekts definiert einen speziellen Befehl. Diese Blöcke können |
| Describering | mit andern Blöcken zu einer Befehlsblockkette verknüpft werden.                             |

#### **III.1.2** Firmware-Version

Die in diesem Handbuch beschriebenen Codes und Services gelten für Firmware-Version 5.42 oder höher.

#### **III.1.3** Supported Services

Die von den Kollmorgen DeviceNet-Objekten "Blockbefehl", "Blockfolgesteuerung", "Lageregler", und "Lageregler Überwachung" unterstützten Services lauten:

Get\_Single\_Attribute (Service-Code 14) (0x0E) und Set\_Single\_Attribute (Service-Code 16) (0x10).

#### Beachten Sie außerdem, dass die Achseninstanz immer 1 ist.

Falls Sie zusätzliche Informationen benötigen, lesen Sie bitte das gesamte Dokument.

#### **III.1.4 Datentypen**

In der folgenden Tabelle sind die Datentypen, die Anzahl der Bits sowie der minimale und maximale Wert angegeben.

| Datentyp                | Anzahl Bit | Minimaler Wert   | Maximaler Wert      |
|-------------------------|------------|------------------|---------------------|
| Boolean                 | 1          | 0 (falsch)       | 1 (wahr)            |
| Short Integer           | 8          | -128             | 127                 |
| Unsigned Short Integer  | 8          | 0                | 255                 |
| Integer                 | 16         | -32768           | 32767               |
| Unsigned Integer        | 16         | 0                | 65535               |
| Double Integer          | 32         | -2 <sup>31</sup> | 2 <sup>31</sup> - 1 |
| Unsigned Double Integer | 32         | 0                | 2 <sup>32</sup> - 1 |

# III.2 Objektklasse "Lageregler Überwachung" (ID=36)

#### III.2.1 Fehlercodes

Der Antrieb gibt einen der folgenden Codes zurück, wenn ein Fehler während der Kommunikation über Explicit Messaging auftritt:

| Aktion       | Fehler                                  | Fehlercode |
|--------------|-----------------------------------------|------------|
| Set          | Attribut kann nicht eingestellt werden. | 0x0E       |
| Set oder Get | Attribut wird nicht unterstützt.        | 0x14       |
| Set oder Get | Service wird nicht unterstützt.         | 0x08       |
| Set oder Get | Klasse wird nicht unterstützt.          | 0x16       |
| Set          | Wert außerhalb des gültigen Bereichs    | 0x09       |

# III.2.1.1 Konflikte des Objektstatus - 0x0C

Drei Bedingungen können dazu führen, dass die Antriebe diesen Fehlercode zurückgeben. Um fortzufahren, überprüfen Sie die Bedingung und beheben Sie sie.

| Bedingung                                                                                                                         | Lösung                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bei einem Hardware- oder Softwareendschalter wird ein Befehl ausgegeben, um die Richtung des Endschalters zu ändern.              | In die entgegengesetzte Richtung des Endschalters bewegen.               |
| Ausgabe eines Befehls, das im aktuellen Modus nicht unterstützt wird (d. h. Versuch einer Registrierung im Geschwindigkeitsmodus) | Den Modus der Anwendung gemäß ändern oder den richtigen Befehl ausgeben. |
| Versuch, einen defekten Antrieb zu aktivieren                                                                                     | Den Fehler vor Aktivierung des Antriebs beheben.                         |

# III.2.2 Überwachungsattribute

Hierbei handelt es sich um Attribute, die vom Gerät in der Klasse "Lageregler Überwachung" unterstützt werden.

#### III.2.2.1 Attribut ID 3: Achseninstanznummer

Zugriffsregel Get

Datentyp Unsigned Short Integer

Beschreibung Gibt die Achsennummer zurück, die mit der Instanz für dieses Objekt

übereinstimmt.

Bereich Ist immer 1

Vorgabe 1
Nichtflüchtig N/A
Siehe auch N/A

# III.2.2.2 Attribut ID 5: Allgemeiner Fehler

Zugriffsregel Get

Datentyp Boolean

Beschreibung Wenn aktiv, bedeutet dies, dass ein Antriebsfehler aufgetreten ist

(Kurzschluss, Überspannung usw.). Der Fehler bezieht sich nicht auf den Eingang FAULT: Er wird zurückgesetzt, wenn die Fehlerbedingung behoben

ist.

**Bereich** 1 = Fehlerbedingung liegt vor.

0 = Keine Fehler vorhanden.

Vorgabe keine
Nichtflüchtig N/A

Siehe auch Fehlerstatusbits

## III.2.2.3 Attribut ID 6: Typ "Eingangsbefehlsgruppe"

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Unsigned Short Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut legt fest, welcher Typ der Eingangsbefehlsgruppe während

abgerufener E/A-Befehle verwendet wird. Weitere Informationen siehe

Abschnitt "Abgerufene E/A-Befehlsgruppen".

Bereich Antriebsabhängig: Weitere Informationen siehe Abschnitt "Abgerufene

E/A-Befehlsgruppen".

Vorgabe 0x00
Nichtflüchtig N/A
Siehe auch N/A

## III.2.2.4 Attribut ID 7: Typ "Antwortgruppe"

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Unsigned Short Integer

**Beschreibung** Legt die Antwortmeldung fest, die an das Steuergerät zurückgegeben wird.

Bereich Gültige Codes für den Meldungstyp sind: 0x00, 0x01, 0x02, 0x03 und 0x1E.

Vorgabe 0x00
Nichtflüchtig N/A
Siehe auch N/A

#### III.2.2.5 Attribut ID 14: Aktive Indexebene

Zugriffsregel Get/Set

Datentyp Boolean

Beschreibung Mit diesem Attribut wird die aktive Ebene des Indexeingangs eingestellt.

**Bereich** 0 = Low aktiv

1 = High aktiv

Vorgabe keine
Nichtflüchtig N/A
Siehe auch N/A

# III.2.2.6 Attribut ID 21: Registrierung aktivieren

Zugriffsregel Get/Set

Datentyp Boolean

Beschreibung Setzt den Wert auf 1, um den Registrierungseingang zu aktivieren. Bei der

Auslösung ist der Wert 0.

**Bereich** 0 = Registrierung ausgelöst (Get)

1 = Registrierung aktiviert (Get/Set)

Vorgabe keine
Nichtflüchtig N/A
Siehe auch N/A

# III.2.2.7 Attribut ID 22: Registrierung Eingangsebene

Zugriffsregel Get

Datentyp Boolean

**Beschreibung** Dieses Attribut gibt den Istwert des Registrierungseingangs zurück.

**Bereich** 0 = Low

1 = High

Vorgabe keine
Nichtflüchtig N/A
Siehe auch N/A

## III.3 Objektklasse Lageregler (ID=37)

#### III.3.1 Fehlercodes

Der Antrieb gibt einen die folgenden Codes zurück, wenn ein Fehler während der Kommunikation über Explicit Messaging auftritt:

| Aktion       | Fehler                                 | Fehlercode |
|--------------|----------------------------------------|------------|
| Set          | Attribut kann nicht eingestellt werden | 0x0E       |
| Set oder Get | Attribut wird nicht unterstützt.       | 0x14       |
| Set oder Get | Service wird nicht unterstützt.        | 0x08       |
| Set oder Get | Klasse wird nicht unterstützt.         | 0x16       |
| Set          | Wert außerhalb des gültigen Bereichs   | 0x09       |

## III.3.2 Attribute des Lagereglers

# III.3.2.1 Konflikte des Objektstatus – 0x0C

Drei Bedingungen können dazu führen, dass die Antriebe diesen Fehlercode zurückgeben. Um fortzufahren, überprüfen Sie die Bedingung und beheben Sie sie.

| Bedingung                                                                                                                         | Lösung                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bei einem Hardware- oder Softwareendschalter wird ein Befehl                                                                      | In die entgegengesetzte Richtung des End-                                |
| ausgegeben, um die Richtung des Endschalters zu ändern.                                                                           | schalters bewegen.                                                       |
| Ausgabe eines Befehls, der im aktuellen Modus nicht unterstützt wird (d. h. Versuch einer Registrierung im Geschwindigkeitsmodus) | Den Modus der Anwendung gemäß ändern oder den richtigen Befehl ausgeben. |
| Versuch, einen defekten Antrieb zu aktivieren                                                                                     | Den Fehler vor Aktivierung beheben.                                      |

#### III.3.2.2 Attribut 1: Anzahl Attribute

Zugriffsregel Get

Datentyp Unsigned Short Integer

Beschreibung Die Gesamtzahl der Attribute, die vom Gerät in der Klasse "Lageregler"

unterstützt werden.

Bereich N/A
Vorgabe 41
Nichtflüchtig N/A

Siehe auch Attributliste

#### III.3.2.3 Attribut 2: Attributliste

**Zugriffsregel** Ge

**Datentyp** Array of Unsigned Short Integer

Beschreibung Gibt eine Liste der Attribute zurück, die vom Gerät in der Klasse "Lageregler"

unterstützt werden. Die Länge dieser Liste ist in "Anzahl Attribute" festgelegt.

Bereich Die Matrixgröße wird durch Attribut 1 definiert.

Vorgabe 1, 2, 6-16, 17, 20, 21, 23, 24, 36, 47, 49-58, 101-106, 250-255

Nichtflüchtig N/A

Siehe auch Anzahl Attribute

# III.3.2.4 Attribut 3: Mode

Zugriffsregel Get / Set

**Datentyp** Unsigned Short Integer

Beschreibung Mit diesem Attribut wird der Betriebsmodus abgefragt oder eingestellt.

**Bereich** 0 = Lagemodus

1 = profilierter Geschwindigkeitsmodus

2 = Drehmomentmodus

Vorgabe 0 Nichtflüchtig Nein

Siehe auch Modus, Trajektorie Start/Ende

#### III.3.2.5 Attribut 6: Zielposition

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut gibt die Zielposition in Inkrementen an.

**Bereich**  $-2^{31}$  bis  $2^{31}$ 

Vorgabe 0
Nichtflüchtig Nein

Siehe auch Istposition, Relativmodus-Flag, Modus, Positionseinheiten

#### III.3.2.6 Attribut 7: Zielgeschwindigkeit

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut gibt die Zielgeschwindigkeit in Inkrementen pro Sekunde an.

**Bereich** Auf eine positive Zahl einstellen.

Vorgabe Gemäß Konfiguration

Nichtflüchtig Ja

Siehe auch Istposition, Relativmodus-Flag, Modus, Positionseinheiten

## III.3.2.7 Attribut 8: Beschleunigung

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut legt die Beschleunigung für Positionierung,

Dauergeschwindigkeit und Referenzfahrt in Inkrementen pro Sekunde<sup>2</sup> fest.

**Bereich** Auf eine positive Zahl einstellen.

Vorgabe Gemäß Konfiguration

Nichtflüchtig Ja

Siehe auch Verzögerung, Profileinheiten

## III.3.2.8 Attribut 9: Verzögerung

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut legt die Verzögerung für Positionierung, Dauergeschwindigkeit

und Referenzfahrt in Inkrementen pro Sekunde² fest.

Bereich Auf eine positive Zahl einstellen.

Vorgabe Gemäß Konfiguration

Nichtflüchtig Ja

Siehe auch Beschleunigung, Profileinheiten

# III.3.2.9 Attribut 10: Relativpositions-Flag

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Boolean

Beschreibung Mit diesem Bit wird der Positionswert als absolut oder als relativ definiert.

**Bereich** 0 = absolute Position

1 = relative Position

Vorgabe 1
Nichtflüchtig Nein

Siehe auch Zielposition, Trajektorie Start/Ende

## III.3.2.10 Attribut 11: Trajektorie Start/Ende

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Boolean

Beschreibung Stellt den Beginn einer Trajektoriebewegung fest. Ist gelöscht, wenn eine

Profilbewegung beendet ist.

**Bereich** 0 = Bewegungsende

1 = Trajektorie (in Bewegung) starten

Vorgabe 0
Nichtflüchtig Nein

Siehe auch Sofortiger Stopp, kontrollierter Stopp

## III.3.2.11 Attribut 12: In Zielposition

Zugriffsregel Get

**Datentyp** Boolean

Beschreibung Wenn dieses Flag gesetzt ist, befindet sich der Motor im

Unempfindlichkeitsbereich zum Ziel..

**Bereich** 0 = nicht in Zielposition

1 = in Position

Vorgabe 1
Nichtflüchtig N/A

Siehe auch Sollauflösung, Lageunempfindlichkeitsbereich, Trajektorie Start/Ende

# III.3.2.12 Attribut 13: Istposition

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Der absolute Positionswert entspricht der Istposition in Schritten. Damit wird

die Istposition neu definiert.

**Bereich**  $-2^{31}$  bis  $2^{31}$ 

Vorgabe 0
Nichtflüchtig Nein

Siehe auch Geber aktivieren, Relativmodus-Flag, Positionseinheiten, Zielposition

## III.3.2.13 Attribut 14: Istgeschwindigkeit

Zugriffsregel Get

**Datentyp** Double Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut gibt die Istgeschwindigkeit in Inkrementen pro Sekunde an.

Bereich Positiver Messwert

Vorgabe 0
Nichtflüchtig Nein

Siehe auch Geber aktivieren, Profileinheiten, Zielgeschwindigkeit

#### III.3.2.14 Attribut 17: Aktivieren

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Boolean

**Beschreibung** Mit diesem Flag wird der Aktivierungsausgang gesteuert. Durch Löschen

dieses Bit wird der Aktivierungsausgang deaktiviert und das zurzeit

ausgeführte Bewegungsprofil abgebrochen.

**Bereich** 0 = deaktivieren

1 = aktivieren

Vorgabe 0
Nichtflüchtig N/A

Siehe auch Istposition, Bremsenstatus, Spitzenstrom Motor, Effektivstrom Motor,

Betriebsstrom, Stillstandstrom

# III.3.2.15 Attribut 20: Kontrollierter Stopp

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Boolean

Beschreibung Mit diesem Bit wird der Motor kontrolliert mit der zurzeit implementierten

Verzögerungsrate gestoppt.

**Bereich** 0 = keine Aktion

1 = kontrollierten Stopp durchführen

Vorgabe 0
Nichtflüchtig Nein

Siehe auch Beschleunigung, Verzögerung, sofortiger Stopp, Trajektorie Start/Ende

#### III.3.2.16 Attribut 21: Sofortiger Stopp

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Boolean

Beschreibung Mit diesem Bit wird der Motor sofort gestoppt.

**Bereich** 0 = keine Aktion

1 = sofortigen Stopp durchführen

Vorgabe 0
Nichtflüchtig Nein

Siehe auch Kontrollierter Stopp, Spitzenstrom Motor, Trajektorie Start/Ende

## III.3.2.17 Attribut 22: Tippgeschwindigkeit

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

**Beschreibung** Mit diesem Attribut wird die Zielgeschwindigkeit im profilierten

Geschwindigkeitsmodus eingestellt. Mit dem Attribut "Richtung" wird die Richtung der Geschwindigkeitsbewegung ausgewählt. Mit dem Attribut

"Trajektoriestart" wird die Bewegung gestartet.

BereichPositivVorgabe0NichtflüchtigJa

Siehe auch Modus (Geschwindigkeit), Richtung, Trajektorie Start/Ende

# III.3.2.18 Attribut 23: Richtung

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Boolean

Beschreibung Mit diesem Bit wird die Richtung des Motors im profilierten

Geschwindigkeitsmodus gesteuert.

**Bereich** 0 = negative Richtung

1 = positive Richtung

Vorgabe 1

Nichtflüchtig Nein

Siehe auch Modus (Geschwindigkeit), Referenzrichtung

## III.3.2.19 Attribut 24: Referenzrichtung

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Boolean

**Beschreibung** Definiert die positive Richtung (von der Motorwelle aus gesehen).

**Bereich** 0 = positive Rechtsdrehung

1 = positive Linksdrehung

Vorgabe 0 Nichtflüchtig Ja

Siehe auch Richtung

#### III.3.2.20 Attribut 25: Drehmoment

Zugriffsregel Get / Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Legt einen neuen Drehmomentbefehl im Drehmomentmodus fest oder liest

den aktuellen Drehmomentbefehl.

**Bereich** 0 bis 3280 (3280 = Spitzendrehmoment)

Vorgabe 0
Nichtflüchtig Nein

Siehe auch Modus (Drehmoment), Trajektorie Start

# III.3.2.21 Attribut 100: Fehler löschen

Zugriffsregel Set

**Datentyp** Boolean

Beschreibung Auf 1 setzen, um Antriebsfehler zu löschen.

**Bereich** 0 = keine Maßnahme erforderlich

1 = Fehler löschen

Vorgabe 0

Nichtflüchtig Nein

# III.3.2.22 Attribut 101: Parameter speichern

Zugriffsregel Set

**Datentyp** Boolean

Beschreibung Auf 1 setzen, um die Antriebsparameter im nichtflüchtigen Speicher zu

sichern.

**Bereich** 0 = keine Maßnahme erforderlich

1 = Parameter speichern

Vorgabe 0
Nichtflüchtig Nein

Siehe auch

#### III.3.2.23 Attribut 102: Antriebsstatus

Zugriffsregel Get

Datentyp Double Integer

Beschreibung Statuswort des Antriebs lesen. Beschreibung der Statusbit (DRVSTAT),

siehe ASCII-Referenz.

Bereich

Vorgabe

Nichtflüchtig Nein

Siehe auch

# III.3.2.24 Attribut 103: Trajektoriestatus

Zugriffsregel Get

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Trajektoriestatuswort des Antriebs lesen. Beschreibung der Statusbit

(TRJSTAT), siehe ASCII-Referenz.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig Nein

# III.4 Objektklasse "Blockfolgesteuerung" (ID=38)

Dieses Objekt sorgt für die Ausführung der Befehlsblöcke oder Befehlsblockketten.

#### III.4.1 Attribut 1: Block

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieser Wert definiert die Instanznummer des auszuführenden

Anfangsbefehlsblocks.

Bereich 1 bis 255
Vorgabe N/A

Nichtflüchtig N/A

Siehe auch Block ausführen

#### III.4.2 Attribut 2: Block ausführen

**Zugriffsregel** Get

Set

Datentyp Boolean

Beschreibung Führt den mit Attribut 1 definierten Anfangsbefehlsblock aus.

**Bereich** 0 = löschen oder durchgeführt

1 = Ausführung des Blocks

Vorgabe 0
Nichtflüchtig N/A

Siehe auch Block, Blockfehler

#### III.4.3 Attribut 3: Aktueller Block

Zugriffsregel Get

Datentyp Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieses Attribut gibt die Instanznummer des Befehlsblocks zurück, der zurzeit

ausgeführt wird.

Bereich 1 bis 255
Vorgabe N/A
Nichtflüchtig N/A

Siehe auch Block, Block ausführen

#### III.4.4 Attribut 4: Blockfehler

Zugriffsregel Get

Datentyp Boolean

Beschreibung Wird gesetzt, wenn ein Blockfehler auftritt. In diesem Fall wird die Ausführung

des Blocks unterbrochen. Dieses Bit wird nach dem Lesen des

Blockfehlercodes (5) zurückgesetzt.

**Bereich** 0 = Keine Fehler

1 = Blockfehler aufgetreten

Vorgabe 0

Nichtflüchtig

Siehe auch Block ausführen, Blockfehlercode

#### III.4.5 Attribut 5: Blockfehlercode

Zugriffsregel Get

Datentyp Boolean

Beschreibung Dieses Attribut definiert den speziellen Blockfehler.

**Bereich** 0 = kein Fehler

1 = ungültiger oder leerer Block2 = Befehl Wartezeit (Wartezeit gleich)

3 = Ausführungsfehler

Vorgabe N/A
Nichtflüchtig N/A

Siehe auch Blockfehler

#### III.4.6 Attribut 6: Zähler

Zugriffsregel Get / Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieser Wert wird als globaler Zähler für Bewegungsaufgaben verwendet.

Bereich Positiv
Vorgabe 0
Nichtflüchtig Nein

Siehe auch Befehl Zähler herunterzählen (Blockobjekt)

# III.5 Objektklasse "Befehlsblock" (ID=39)

Jede Instanz des Objekts "Befehlsblock" definiert einen speziellen Befehl. Diese Blöcke können mit andern Blöcken zu einer Befehlsblockkette verknüpft werden. Schleifen- und Verzweigungsbefehle werden unterstützt. Zusätzliche Attributinformationen finden Sie in den Abschnitten zu den einzelnen Befehlen.

#### III.5.1 Befehl 01 – Attribut ändern

Dieser Befehl dient zur Änderung eines Attributwerts.

#### III.5.1.1 Attribut 1: Blockbefehl

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieses Attribut legt den durchzuführenden Befehl fest.

Bereich N/A

Vorgabe 0x01 = Befehl 01

Nichtflüchtig Siehe auch

## III.5.1.2 Attribut 2: Blockverknüpfungsnummer

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Unsigned Short Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut bietet die Verbindung zur nächsten, auszuführenden

Blockinstanz. Wenn dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock

ausgeführt.

Bereich 1 bis 255

Vorgabe 1

Nichtflüchtig Siehe auch

## III.5.1.3 Attribut 3: Zielklasse

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut definiert die Nummer der sequenziell zu ordnenden Zielklasse.

Bereich

Vorgabe

Nichtflüchtig

#### III.5.1.4 Attribut 4: Zielinstanz

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut definiert die Instanznummer der sequenziell zu ordnenden

Zielklasse.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

#### III.5.1.5 Attribut 5: Attributnummer

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut definiert die Attributnummer der Lagereglerklasse.

Die Attributnummer der Lagereglerklasse muss einstellbar sein.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

#### III.5.1.6 Attribut 6: Attributdaten

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

**Beschreibung** Dies sind die neuen Attributdaten.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

# III.5.2 Befehl 02 – Wartezeit gleich

Mit diesem Befehl wird gewartet, bis ein Parameter einem gewünschten Wert entspricht.

#### III.5.2.1 Attribut 1: Blockbefehl

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieses Attribut legt den durchzuführenden Befehl fest.

**Bereich** 0x02 = Befehl 02

Vorgabe N/A

Nichtflüchtig Siehe auch

# III.5.2.2 Attribut 2: Blockverknüpfungsnummer

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden

Blockinstanz her. Wenn dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock

ausgeführt.

Bereich

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

## III.5.2.3 Attribut 3: Zielklasse

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut definiert die Nummer der sequenziell zu ordnenden Zielklasse.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

# III.5.2.4 Attribut 4: Zielinstanz

Zugriffsregel

Get Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut definiert die Instanznummer der sequenziell zu ordnenden

Zielklasse.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

#### III.5.2.5 Attribut 5: Attributnummer

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut definiert die Attributnummer der Lagereglerklasse.

Die Attributnummer der Lagereglerklasse muss einstellbar sein.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

#### III.5.2.6 Attribut 6: Wartezeit

Zugriffsregel Get / Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Maximaler Wartezeit in Millisekunden, bis der Parameter dem gewünschten

Wert entspricht. Ein Fehler wird gemeldet, wenn dieser Zeitgeber abgelaufen

ist. Wenn er auf 0 gesetzt ist, wartet der Fahrsatz ohne Fehlermeldung.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

# III.5.2.7 Attribut 7: Daten vergleichen

Zugriffsregel Get / Set

Datentyp Abhängig von "Attributnummer"

Beschreibung Das Attribut wird mit diesem Wert verglichen. Wenn beide gleich sind, wird die

Bewegung fortgesetzt; ansonsten wartet der Antrieb.

Bereich

Vorgabe

Nichtflüchtig

# III.5.3 Befehl 03 – Bedingter Befehl "Verknüpfung größer als"

Dieser Befehl dient zu bedingten Verknüpfung oder Verzweigung in einer verknüpften Befehlskette.

#### III.5.3.1 Attribut 1: Blockbefehl

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieses Attribut legt den durchzuführenden Befehl fest.

**Bereich** 0x03 = Befehl 03

Vorgabe N/A

Nichtflüchtig Siehe auch

# III.5.3.2 Attribut 2: Blockverknüpfungsnummer

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Unsigned Short Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden

Blockinstanz her. Wenn dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock

ausgeführt.

Bereich

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

#### III.5.3.3 Attribut 3: Zielklasse

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut definiert die Nummer der sequenziell zu ordnenden Zielklasse.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

# III.5.3.4 Attribut 4: Zielinstanz

Zugriffsregel Get / Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut definiert die Instanznummer der sequenziell zu ordnenden

Zielklasse.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

#### III.5.3.5 Attribut 5: Attributnummer

Zugriffsregel Get / Set

**Datentyp** Double Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut definiert die Attributnummer der Lagereglerklasse.

Die Attributnummer der Lagereglerklasse muss einstellbar sein.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

## III.5.3.6 Attribut 6: Verknüpfungsnummer vergleichen

Zugriffsregel Get / Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Bedingte Verknüpfungsnummer/alternativer Verknüpfungsblock, wenn dieses

Attribut die Vergleichsdaten überschreitet.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

# III.5.3.7 Attribut 7: Daten vergleichen

Zugriffsregel Get / Set

Datentyp Abhängig von "Attributnummer"

**Beschreibung** Dieses Attribut vergleicht die Daten für die bedingte Verknüpfung. Wenn

Attribut 6 größer ist als die Vergleichsdaten, wird die normale Verknüpfung

(Attribut 2) ignoriert und der nächste, ausgeführte Block ist der

Vergleichsverknüpfungsblock.

Bereich

Vorgabe

Nichtflüchtig

# III.5.4 Befehl 04 – Befehl "Bedingte Verknüpfung weniger als"

Dieser Befehl dient zu bedingten Verknüpfung oder Verzweigung in einer verknüpften Befehlskette.

#### III.5.4.1 Attribut 1: Blockbefehl

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieses Attribut legt den durchzuführenden Befehl fest.

**Bereich** 0x04 = Befehl 04

Vorgabe N/A

Nichtflüchtig Siehe auch

# III.5.4.2 Attribut 2: Blockverknüpfungsnummer

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieses Attribut bietet die Verbindung zur nächsten, auszuführenden

Blockinstanz. Wenn dieser Block abgeschlossen ist, wird der

Verbindungsblock ausgeführt.

Bereich Abhängig vom Befehl

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

#### III.5.4.3 Attribut 3: Zielklasse

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut definiert die Nummer der sequenziell zu ordnenden Zielklasse.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

### III.5.4.4 Attribut 4: Zielinstanz

Zugriffsregel Get / Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut definiert die Instanznummer der sequenziell zu ordnenden

Zielklasse.

Bereich Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

#### III.5.4.5 Attribut 5: Attributnummer

Zugriffsregel Get / Set

**Datentyp** Double Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut definiert die Attributnummer der Lagereglerklasse.

Die Attributnummer der Lagereglerklasse muss einstellbar sein.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

### III.5.4.6 Attribut 6: Verknüpfungsnummer vergleichen

Zugriffsregel Get / Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Bedingte Verknüpfungsnummer/alternativer Verknüpfungsblock, wenn dieses

Attribut die Vergleichsdaten unterschreitet.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

### III.5.4.7 Attribut 7: Daten vergleichen

Zugriffsregel Get / Set

Datentyp Abhängig von "Attributnummer"

**Beschreibung** Dieses Attribut vergleicht die Daten für die bedingte Verknüpfung. Wenn

Attribut 6 unter den Vergleichsdaten liegt, wird die normale Verknüpfung

(Attribut 2) ignoriert und der nächste, ausgeführte Block ist der

Vergleichsverknüpfungsblock.

Bereich

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

### III.5.5 Befehl 05 – Zähler herunterzählen

Dieser Befehl dient zum Herunterzählen des globalen Zählers.

### III.5.5.1 Attribut 1: Blockbefehl

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieses Attribut legt den durchzuführenden Befehl fest.

**Bereich** 0x05 = Befehl 05

Vorgabe N/A

Nichtflüchtig Siehe auch

### III.5.5.2 Attribut 2: Blockverknüpfungsnummer

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Unsigned Short Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden

Blockinstanz her. Wenn dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock

ausgeführt.

Bereich Abhängig vom Befehl

Vorgabe

Nichtflüchtig Siehe auch

### III.5.6 Befehl 06 – Befehl "Verzögerung"

Mit diesem Befehl wird eine verknüpfte Befehlskette verzögert.

### III.5.6.1 Attribut 1: Blockbefehl

Zugriffsregel Get

Set

Datentyp Unsigned Short Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut legt den durchzuführenden Befehl fest.

**Bereich** 0x06 = Befehl 06

Vorgabe N/A

Nichtflüchtig Siehe auch

### III.5.6.2 Attribut 2: Blockverknüpfungsnummer

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden

Blockinstanz her. Wenn dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock

ausgeführt.

Bereich Abhängig vom Befehl

Vorgabe

Nichtflüchtig Siehe auch

### III.5.6.3 Attribut 3: Verzögerung

**Zugriffsregel** Get

Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut legt die Verzögerung in Millisekunden fest.

Bereich Vorgabe Nichtflüchtig Siehe auch

### III.5.7 Befehl 08 – Trajektoriebefehl und warten

Mit diesem Befehl wird eine Bewegung ausgelöst und auf deren Abschluss gewartet.

### III.5.7.1 Attribut 1: Blockbefehl

Zugriffsregel

Get Set

**Datentyp** Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieses Attribut legt den durchzuführenden Befehl fest.

**Bereich** 0x08 = Befehl 08

Vorgabe N/A

Nichtflüchtig Siehe auch

### III.5.7.2 Attribut 2: Blockverknüpfungsnummer

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Unsigned Short Integer

Beschreibung Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden

Blockinstanz her. Wenn dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock

ausgeführt.

Bereich

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

### III.5.7.3 Attribut 3: Zielposition

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

**Beschreibung** Dieses Attribut definiert die Zielprofilposition in Positionseinheiten.

Bereich

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

### III.5.7.4 Attribut 4: Zielgeschwindigkeit

Zugriffsregel Get

Set

**Datentyp** Double Integer

Beschreibung Dieses Attribut definiert die Zielprofilpositionsgeschwindigkeit in

Profileinheiten pro Sekunde.

**Bereich** 

Vorgabe

Nichtflüchtig

Siehe auch

### III.5.7.5 Attribut 5: Relativ

Zugriffsregel Get / Set

Datentyp Boolean

**Beschreibung** Dieses Flag legt fest, ob die Bewegung relativ oder absolut ist.

**Bereich** 0 = absolute Position

1 = relative Position

Vorgabe 0 Nichtflüchtig

Siehe auch

### III.6 Abgerufene E/A-Befehlsgruppen

Abgerufene E/A-Befehlsgruppen dienen als Methode zur Übermittlung einer Gruppe spezifischer Befehle an Geräte. Diese Kommunikationsmethode ist vorzuziehen, da sie schneller ist als Explicit Messaging. In diesem Abschnitt wird das Format für jede Befehlsgruppe definiert. Außerdem enthält dieser Abschnitt Beispiele für jede Befehlsgruppe.



Alle acht Datenbyte werden ignoriert, wenn kein gültiger Gruppentyp in Byte 2 angegeben ist. (Gültige Befehlsgruppentypen sind 1 bis 5.)

Bevor ein anderes Attribut festgelegt werden kann, muss eine gültige Antwortbefehlsgruppe (dezimal, 1 bis 8) definiert werden. Die Steuerungen reagieren nicht, wenn die Antwortbefehlsgruppe ungültig ist.

Daten außerhalb des Attributbereichs werden ignoriert, und das Bit für ungültige Abrufdaten (Invalid Poll data) der Antwortgruppe wird gesetzt. Dies gilt für alle Befehlsgruppen außer Gruppe 1.

Der Antrieb muss referenziert werden, bevor eine Bewegung beginnt. Geschieht dies nicht, löst der Antrieb einen Antriebsalarm aus. Dieser Alarm muss gelöscht werden, bevor der Antrieb wieder in Betrieb genommen werden kann.

### III.6.1 Ausführen einer gespeicherten Sequenz über DeviceNet

Eine Folge von Fahrsätzen kann im Programm des Antriebs oder über DeviceNet konfiguriert (siehe Objekt "Befehlsblock") und später über DeviceNet ausgeführt werden. Weitere Anweisungen zum Erstellen einer Folge von Fahrsätzen finden Sie im Handbuch zur Inbetriebnahmesoftware und der Onlinehilfe.

Zur Durchführung einer Fahrsatzfolge setzen Sie die Blocknummer gleich dem Index des zur Ausführung anstehenden Blocks. Das Bit "Startblock" muss eine positive Flanke aufweisen. "Aktivieren" muss ebenfalls eine positive Flanke aufweisen, während die Stoppbits eine negative Flanke haben müssen.

| Byte | Bit 7                                        | Bit 6              | Bit 5               | Bit 4                   | Bit 3                                    | Bit 2       | Bit 1         | Bit 0                 |  |  |
|------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--|--|
| 0    | Aktivieren                                   | Reg.<br>aktivieren | Sofortiger<br>Stopp | Kontrollierter<br>Stopp | Richtung<br>(Geschwindig-<br>keitsmodus) | Relativ     | Startblock    | Trajekto-<br>riestart |  |  |
| 1    |                                              | Blocknummer        |                     |                         |                                          |             |               |                       |  |  |
| 2    | 0 0 1 0 Typ der Eingangsbefehlsgruppe (0000) |                    |                     |                         |                                          |             |               |                       |  |  |
| 3    | 0                                            | 0                  | 1                   | 0                       | Typ d                                    | er Ausgangs | santwortgrupp | е                     |  |  |
| 4    |                                              |                    |                     |                         | 0                                        |             |               |                       |  |  |
| 5    |                                              |                    |                     |                         | 0                                        |             |               |                       |  |  |
| 6    | 0                                            |                    |                     |                         |                                          |             |               |                       |  |  |
| 7    |                                              |                    |                     |                         | 0                                        |             |               |                       |  |  |

### III.6.2 Stoppen eines Programms über DeviceNet

Zum Stoppen der Ausführung einer Befehlssequenz setzen Sie das Bit für "kontrollierten Stopp" oder "sofortigen Stopp" hoch.

### III.6.3 Befehlsgruppe 1 – Zielposition

Mit dieser Befehlsgruppe wird eine Trajektorie (nur Positionsmodus) des festgelegten Abstands gestartet. Die Trajektorie kann absolut oder relativ sein.

| Byte | Bit 7                                      | Bit 6                                       | Bit 5               | Bit 4                   | Bit 3                                    | Bit 2        | Bit 1        | Bit 0                 |  |  |  |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|
| 0    | Aktivieren                                 | Reg.<br>aktivieren                          | Sofortiger<br>Stopp | Kontrollierter<br>Stopp | Richtung<br>(Geschwindig-<br>keitsmodus) | Relativ      | Startblock   | Trajekto-<br>riestart |  |  |  |
| 1    |                                            | Blocknummer                                 |                     |                         |                                          |              |              |                       |  |  |  |
| 2    | 0                                          |                                             |                     |                         |                                          |              |              |                       |  |  |  |
| 3    | 0                                          | 0                                           | 1                   | 0                       | Typ de                                   | es Ausgangsa | antwortgrupp | е                     |  |  |  |
| 4    |                                            |                                             |                     | Niederwerti             | ges Byte Zielposit                       | ion          |              |                       |  |  |  |
| 5    |                                            | Niederwertiges, mittleres Byte Zielposition |                     |                         |                                          |              |              |                       |  |  |  |
| 6    | Höherwertiges, mittleres Byte Zielposition |                                             |                     |                         |                                          |              |              |                       |  |  |  |
| 7    |                                            | •                                           |                     | Höherwertig             | ges Byte Zielpositi                      | on           |              |                       |  |  |  |

**Aktivieren** Wenn dieses Bit gesetzt wird, wird der Antrieb aktiviert. Siehe auch

Objektklasse "Aktivieren, Lageregler" (ID=37).

Registrierung aktivieren Zu diesem Zeitpunkt nicht unterstützt.

Sofortiger Stopp Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird der Antrieb sofort (ohne

Verzögerung) gestoppt.

Siehe auch Objektklasse "Sofortiger Stopp, Lageregler" (ID=37).

Kontrollierter Stopp Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird der Antrieb langsam gestoppt. Siehe

auch Objektklasse "Kontrollierter Stopp, Lageregler" (ID=37).



Geben Sie nur HARD STOP (sofortiger Stopp) oder nur SMOOTH STOP (kontrollierter Stopp) aus, um die Bewegung zu stoppen. Wenn Sie eines dieser Bits zur gleichen Zeit wie das Bit "Trajektoriestart" ändern, führt dies zu unvorhergesehenen Aktionen der Steuerung.

Richtung Dieses Bit wird nur im Geschwindigkeitsmodus verwendet. Es dient zum

sofortigen Wechsel der Richtung des Verfahrwegs. Siehe auch Objektklasse "Richtung, Lageregler" (ID=37). Wird nur mit den Befehlsgruppen 2 und 10

verwendet.

Relativ Dieses Bit wird nur im Positionsmodus verwendet. Dieses Bit zeigt an, ob die

in Byte 4 bis 7 der Befehlsgruppe 1 "Zielposition" festgelegte Position absolut (0) oder relativ (1) ist. Siehe Beschreibung des Flag für "Relativmode".

Startblock Wenn dieses Bit hoch (1) und die Blocknummer auf Null (0) gesetzt ist,

werden zuvor erzeugte Programme ausgeführt und im Antrieb gespeichert. Das ausgeführte Programm wird durch die letzten vier Byte der Befehlsgruppe

definiert. Um die Programmausführung zu stoppen, müssen Sie den

Startblock hoch (1) und die Blocknummer hoch (1) setzen.

Programme können mit jeder Befehlsgruppe ausgeführt werden. Siehe

beigefügtes Beispiel.



Eine unkontrollierte Aktion tritt ein, wenn der Startblock hoch (1) gesetzt und gleichzeitig ein Zustandswechsel von 0 auf 1 für "Trajektoriestart" ausgegeben wird.

Trajektoriestart Durch den Zustandswechsel dieses Bit von 0 auf 1 wird eine Bewegung in

Befehlsgruppe 1 "Zielposition" gestartet. Für alle anderen Befehlsgruppen legt

der Wechsel dieses Bit den Datenwert fest (d.h. Geschwindigkeit,

Beschleunigung usw.). Siehe auch Objektklasse "Trajektoriestart, Lageregler"

(ID=37).

**Blocknummer** Dient, zusammen mit "Startblock" zur Ausführung eines zuvor im Antrieb definierten Programms. Wenn "Startblock" hoch (1) und "Blocknummer" auf Null (0) gesetzt ist, führt der Antrieb das durch die letzten vier Byte der Gruppe angegebene Programm aus. Um die Programmausführung zu stoppen, müssen Sie "Startblock" hoch (1) und "Blocknummer" hoch (1) setzen. Programme können mit jeder Befehlsgruppe, ausgenommen Gruppe 1, ausgeführt werden.



Die Einstellung eines Attributwerts außerhalb des gültigen Bereichs führt dazu, dass das Bit "Invalid Poll Data" im der Antwortgruppe der abgefragten Ein-/Ausgänge gesetzt wird. Dies gilt für alle Gruppen.

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR 600 dargestellt. In diesem Beispiel wurde die Motorauflösung mit den Befehlen PGEARI=1000 und PGEARO=1048576 auf 1000 Schritte pro Umdrehung gesetzt. Die Zielposition ist auf 1 Umdrehung (1000 Positionseinheiten oder hexadezimal 0x000003E8 Positionseinheiten) gesetzt. Das Aktivierungsbit ist zusammen mit dem Inkremental- und dem Startbit gesetzt. Schließlich zeigt dieses Beispiel, dass die gewünschten Antwortgruppen der abgefragten Ein-/Ausgänge der Istgeschwindigkeit entsprechen. (Weitere Informationen siehe "Antwortgruppe 3: Istgeschwindigkeit".)

| Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |  |  |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 0    | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     |  |  |  |
| 1    |       |       |       | (     | )     |       |       |       |  |  |  |
| 2    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |  |  |  |
| 3    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |  |  |  |
| 4    |       |       |       | 0x    | E8    |       |       |       |  |  |  |
| 5    |       | 0x03  |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 6    |       | 0x00  |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 7    |       |       |       | 0x    | 00    |       |       |       |  |  |  |



Sie müssen sicherstellen, dass der Antrieb den Zustandswechsel von Trajektoriestart erkennt. Die Scan-Zeit des Systems legt fest, ob der Antrieb die Änderung in Bit 0 erkennt. Eventuell müssen Sie einen Abtastzyklus oder mehr abwarten, um sicher zu gehen, dass der Antrieb die Änderung erkennt.

Das folgende Beispiel können Sie einsetzen, um zu prüfen, ob der Antrieb den neuen Befehl angenommen hat. In diesem Beispiel soll das Bit für "Trajektoriestart" geändert werden. Durch die gleichzeitige Änderung der Antwortgruppe wird der Antrieb gezwungen, mit einer Meldung zu reagieren, die unter Umständen nicht den Istwerten im System entspricht.

| Beispiel    | Befehl           | Antwort   | Hinweise                                                               |
|-------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Aktueller   | 0x80 0x00        | 0x94 0x00 | Development of the West and a second of                                |
| Wert        | 0x21 0x21        | 0x00 0x21 | Der aktuelle Wert wird angezeigt.                                      |
| Gewünschter | <b>0x81</b> 0x00 | 0x94 0x00 | Der gewünschte Wert wird fett angezeigt, zusammen mit dem Bit, das     |
| Wert        | 0x21 <b>0x22</b> | 0x00 0x21 | die Änderung kennzeichnet.                                             |
| Nächster    | <b>0x81</b> 0x00 | 0x94 0x00 | Das Bit "Trajektoriestart" wird nicht erkannt, da sich das letzte Byte |
| Zyklus      | 0x21 <b>0x22</b> | 0x00 0x21 | nicht geändert hat.                                                    |
| Nächster    | 0x81 0x00        | 0x94 0x00 | Das Bit "Trajektoriestart" wird erkannt, da sich das letzte Byte geän- |
| Zyklus      | 0x21 0x22        | 0x00 0x22 | dert hat.                                                              |

### III.6.4 Befehlsgruppe 2 – Zielgeschwindigkeit

Diese Befehlsgruppe dient zur Änderung der Zielgeschwindigkeit. Die Befehle können nur im Positions- oder Geschwindigkeitsmodus verwendet werden. Das Bit "Richtung" setzt die gewünschte Richtung im Geschwindigkeitsmodus. Stellen Sie "Trajektoriestart" mit dieser Befehlsgruppe ein, um die Bewegung im Geschwindigkeitsmodus zu beginnen oder die Zielgeschwindigkeit im Positionsmodus zu laden.

| Byte | Bit 7                                             | Bit 6                                        | Bit 5      | Bit 4          | Bit 3               | Bit 2       | Bit 1        | Bit 0     |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|--|--|--|
| 0    | Alstinianan                                       | Reg.                                         | Sofortiger | Kontrollier-   | Richtung            | Relativ     | Startblock   | Trajekto- |  |  |  |
| U    | Aktivieren                                        | aktivieren                                   | Stopp      | ter Stopp      | (Geschw.modus)      | Relativ     | Startblock   | riestart  |  |  |  |
| 1    |                                                   | Blocknummer                                  |            |                |                     |             |              |           |  |  |  |
| 2    | 0                                                 | 0 0 1 0 Typ der Eingangsbefehlsgruppe (0010) |            |                |                     |             |              |           |  |  |  |
| 3    | 0                                                 | 0                                            | 1          | 0              | Typ de:             | s Ausgangs  | antwortgrupp | е         |  |  |  |
| 4    |                                                   |                                              | Ni         | ederwertiges   | Byte Zielgeschwin   | digkeit     |              |           |  |  |  |
| 5    |                                                   |                                              | Nieder     | wertiges, mitt | leres Byte Zielgeso | hwindigkeit | •            |           |  |  |  |
| 6    | Höherwertiges, mittleres Byte Zielgeschwindigkeit |                                              |            |                |                     |             |              |           |  |  |  |
| 7    |                                                   |                                              | Н          | öherwertiges   | Byte Zielgeschwine  | digkeit     |              |           |  |  |  |

Bitbeschreibungen siehe "Befehlsgruppe 1 – Zielposition".

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR 600 dargestellt. In diesem Beispiel wurde die Motorauflösung mit den Befehlen PGEARI=1000 und PGEARO=1048576 auf 1000 Schritte pro Umdrehung gesetzt. Die Zielgeschwindigkeit ist auf 1200 U/min (20000 Positionseinheiten pro Sekunde oder hexadezimal 0x00004e20 Positionseinheiten pro Sekunde) gesetzt. Das Aktivierungsbit ist, zusammen mit Trajektoriestart (welches den Antrieb anweist, die Zielgeschwindigkeit zu ändern), gesetzt. Im Geschwindigkeitsmodus beschleunigt der Antrieb sofort auf 1200 U/min bzw. bremst auf 1200 U/min ab. Im Positionsmodus hat die nächste Trajektorie eine Zielgeschwindigkeit von 20 U/s. Schließlich zeigt dieses Beispiel, dass die gewünschten Antwortgruppen der abgefragten Ein-/Ausgänge der Istposition entsprechen. (Weitere Informationen siehe "Antwortgruppe 1 – Istposition".)

| Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |  |  |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 0    | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |  |  |  |
| 1    |       |       |       |       | )     |       |       |       |  |  |  |
| 2    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |  |  |  |
| 3    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |  |  |  |
| 4    |       |       |       | 0x    | 20    |       |       |       |  |  |  |
| 5    |       | 0x4e  |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 6    | 0x00  |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 7    |       |       |       | 0x    | 00    |       |       |       |  |  |  |

### III.6.5 Befehlsgruppe 3 – Beschleunigung

Diese Befehlsgruppe dient zur Änderung der Beschleunigung. Die Befehle können nur im Positions- oder Geschwindigkeitsmodus verwendet werden.

| Byte | Bit 7                                        | Bit 6       | Bit 5      | Bit 4         | Bit 3               | Bit 2      | Bit 1           | Bit 0                 |  |  |  |
|------|----------------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|
|      | A 1-41: -1                                   | Reg.        | Sofortiger | Kontrollier-  | Richtung            | Dalatio    | Ct a whale a si | Trajekto <sub>-</sub> |  |  |  |
| 0    | Aktivieren                                   | aktivieren  | Stopp      | ter Stopp     | (Geschw.modus)      | Relativ    | Startblock      | riestart              |  |  |  |
| 1    |                                              | Blocknummer |            |               |                     |            |                 |                       |  |  |  |
| 2    | 0 0 1 0 Typ der Eingangsbefehlsgruppe (0011) |             |            |               |                     |            |                 |                       |  |  |  |
| 3    | 0                                            | 0           | 1          | 0             | Typ de:             | s Ausgangs | antwortgrupp    | е                     |  |  |  |
| 4    |                                              |             |            | Niederwertige | es Byte Beschleunig | gung       |                 |                       |  |  |  |
| 5    |                                              |             | Niede      | erwertiges, m | ittleres Byte Besch | leunigung  |                 |                       |  |  |  |
| 6    | Höherwertiges, mittleres Byte Beschleunigung |             |            |               |                     |            |                 |                       |  |  |  |
| 7    |                                              |             |            | Höherwertige  | es Byte Beschleunig | gung       |                 |                       |  |  |  |

Bitbeschreibungen siehe "Befehlsgruppe 1 – Zielposition".

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR 600 dargestellt. In diesem Beispiel wurde die Motorauflösung mit den Befehlen PGEARI=1000 und PGEARO=1048576 auf 1000 Schritte pro Umdrehung gesetzt. Die Beschleunigung ist auf 1200 U/min² (20000 Positionseinheiten/sek² oder hexadezimal 0x00004e20 Positionseinheiten/sek²) gesetzt. Das Aktivierungsbit ist, zusammen mit dem Bit "Trajektoriestart/Daten laden" (welches den Antrieb anweist, die Beschleunigung zu ändern) gesetzt. Schließlich zeigt dieses Beispiel, dass die gewünschten Antwortgruppen der abgefragten Ein-/Ausgänge der Istposition entsprechen. (Weitere Informationen siehe "Antwortgruppe 1 – Istposition".)

| Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |  |  |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 0    | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |  |  |  |
| 1    |       |       |       | (     | )     |       |       |       |  |  |  |
| 2    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |  |  |  |
| 3    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |  |  |  |
| 4    |       |       |       | 0x:   | 20    |       |       |       |  |  |  |
| 5    |       | 0x4e  |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 6    |       | 0x00  |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 7    |       |       |       | 0x    | 00    |       |       |       |  |  |  |

### III.6.6 Befehlsgruppe 4 – Verzögerung

Diese Befehlsgruppe dient zur Änderung der Geschwindigkeitsabnahme. Die Befehle können nur im Positions- oder Geschwindigkeitsmodus verwendet werden.

| Byte | Bit 7                                        | Bit 6       | Bit 5      | Bit 4          | Bit 3                | Bit 2      | Bit 1        | Bit 0     |  |  |  |
|------|----------------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------------|------------|--------------|-----------|--|--|--|
| 0    | Aktivieren                                   | Reg.        | Sofortiger | Kontrollier-   | Richtung             | Relativ    | Startblock   | Trajekto- |  |  |  |
| U    | AKLIVIETETT                                  | aktivieren  | Stopp      | ter Stopp      | (Geschw.modus)       | Relativ    | Startblock   | riestart  |  |  |  |
| 1    |                                              | Blocknummer |            |                |                      |            |              |           |  |  |  |
| 2    | 0 0 1 0 Typ der Eingangsbefehlsgruppe (0100) |             |            |                |                      |            |              |           |  |  |  |
| 3    | 0                                            | 0           | 1          | 0              | Typ de               | s Ausgangs | antwortgrupp | е         |  |  |  |
| 4    |                                              |             |            | Niederwertig   | ges Byte Verzögeru   | ıng        |              |           |  |  |  |
| 5    |                                              |             | Nie        | derwertiges, i | mittleres Byte Verze | ögerung    |              |           |  |  |  |
| 6    | Höherwertiges, mittleres Byte Verzögerung    |             |            |                |                      |            |              |           |  |  |  |
| 7    |                                              |             |            | Höherwertig    | ges Byte Verzögeru   | ing        |              |           |  |  |  |

Bitbeschreibungen siehe "Befehlsgruppe 1 – Zielposition".

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR 600 dargestellt. In diesem Beispiel wurde die Motorauflösung mit den Befehlen PGEARI=1000 und PGEARO=1048576 auf 1000 Schritte pro Umdrehung gesetzt. Die Geschwindigkeitsabnahme ist auf 1200 U/min² (20000 Positionseinheiten/s² oder hexadezimal 0x00004e20 Positionseinheiten/s²) gesetzt. Das Aktivierungsbit ist, zusammen mit dem Bit "Trajektoriestart/Daten laden" (welches den Antrieb anweist, die Verzögerung zu ändern) gesetzt. Schließlich zeigt dieses Beispiel, dass die gewünschten Antwortgruppen der abgefragten Ein-/Ausgänge der Istposition entsprechen. (Weitere Informationen siehe "Antwortgruppe 1 – Istposition".)

| Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |  |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 0    | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |  |  |
| 1    |       |       |       | (     | )     |       |       |       |  |  |
| 2    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |  |  |
| 3    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |  |  |
| 4    |       |       |       | 0x    | 20    |       |       |       |  |  |
| 5    | 0x4e  |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 6    | 0x00  |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 7    |       |       |       | 0x    | 00    |       |       |       |  |  |

### III.6.7 Befehlsgruppe 5 – Drehmoment

Diese Befehlsgruppe dient zur Änderung des Drehmoments. Diese Befehle können nur im Drehmomentmodus verwendet werden.

| Byte | Bit 7                                    | Bit 6                                        | Bit 5      | Bit 4          | Bit 3               | Bit 2      | Bit 1        | Bit 0     |  |  |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|--------------|-----------|--|--|
| 0    | Aktivieren                               | Reg.                                         | Sofortiger | Kontrollier-   | Richtung            | Relativ    | Startblock   | Trajekto- |  |  |
|      | Aktivieren                               | aktivieren                                   | Stopp      | ter Stopp      | (Geschw.modus)      | Relativ    | Startblock   | riestart  |  |  |
| 1    |                                          |                                              |            | В              | ocknummer           |            |              |           |  |  |
| 2    | 0                                        | 0 0 1 0 Typ der Eingangsbefehlsgruppe (0101) |            |                |                     |            |              |           |  |  |
| 3    | 0                                        | 0                                            | 1          | 0              | Typ de              | s Ausgangs | antwortgrupp | е         |  |  |
| 4    |                                          |                                              |            | Niederwerti    | ges Byte Drehmom    | ent        |              |           |  |  |
| 5    |                                          |                                              | Nie        | derwertiges, ı | mittleres Byte Dreh | moment     |              |           |  |  |
| 6    | Höherwertiges, mittleres Byte Drehmoment |                                              |            |                |                     |            |              |           |  |  |
| 7    |                                          |                                              |            | Höherwertig    | ges Byte Drehmom    | ent        |              |           |  |  |

Bitbeschreibungen siehe "Befehlsgruppe 1 – Zielposition".

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR 600 dargestellt. In diesem Beispiel ist das Drehmoment (Strom) auf 3,0 A in einem Antrieb mit einem Spitzenwert von 6,0 A gesetzt. Die Einheiten für das Drehmoment sind auf einen Spitzenstrom von 3280 gewichtet, sodass der Sollwert 3280\*3,0/6,0=1640 Drehmomenteinheiten (hexadezimal 0x00000668 Drehmomenteinheiten) beträgt. Das Aktivierungsbit ist, zusammen mit "Trajektoriestart" (welches den Antrieb anweist, das Drehmoment zu ändern) gesetzt. Schließlich zeigt dieses Beispiel, dass die gewünschten Antwortgruppen der abgefragten Ein-/Ausgänge der Istposition entsprechen. (Weitere Informationen siehe "Antwortgruppe 1 – Istposition".)

| Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |  |  |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 0    | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |  |  |  |
| 1    |       |       |       |       | )     |       |       |       |  |  |  |
| 2    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     |  |  |  |
| 3    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |  |  |  |
| 4    |       |       |       | 0x    | 68    |       |       |       |  |  |  |
| 5    |       | 0x06  |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 6    |       | 0x00  |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 7    |       |       |       | 0x    | 00    |       |       |       |  |  |  |

### III.7 E/A-Antwortgruppen

### III.7.1 Antwortgruppe 1 – Istposition

Mit dieser Antwortgruppe wird die Istposition des Motors (in Positionseinheiten) zurückgegeben.

| Byte | Bit 7        | Bit 6                                     | Bit 5       | Bit 4           | Bit 3          | Bit 2        | Bit 1        | Bit 0       |  |
|------|--------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 0    | Status akti- | Registrie-                                | Referenz-   | Aktuelle        | Allgemeiner    | In Zielposi- | Block in     | Trajektorie |  |
| U    | vieren       | rungsebene                                | fahrtebene  | Richtung        | Fehler         | tion         | Ausführung   | läuft       |  |
| 1    |              |                                           | Αι          | usführung de    | r Blocknumm    | er           |              |             |  |
| 2    | Laden        | Blockfehler                               | Folgefehler | Negative        | Positive       | CCW-Gren     | CW-Grenz-    | Fehlerein-  |  |
|      | beendet      | Diocklefilei                              | Folgeterner | Grenze          | Grenze         | zwert        | wert         | gang aktiv  |  |
| 3    | 0            | 0                                         | 1           | Т               | yp des Ausga   | angsantwortg | ruppe (0000° | 1)          |  |
| 4    |              |                                           | Nie         | ederwertiges    | Byte Istpositi | on           |              |             |  |
| 5    |              |                                           | Niederw     | vertiges, mittl | eres Byte Ist  | oosition     |              |             |  |
| 6    |              | Höherwertiges, mittleres Byte Istposition |             |                 |                |              |              |             |  |
| 7    |              |                                           | Hċ          | herwertiges     | Byte Istpositi | on           |              |             |  |

Status aktivieren Dieses Bit gibt den Aktivierungsstatus des Antriebs wieder.

Siehe Beschreibung für "Aktivieren (Klasse 37: Lageregler, Attribut 17)".

**Registrierungsebene** Zu diesem Zeitpunkt nicht unterstützt.

Referenzfahrtebene Dieses Bit gibt die Ebene des Referenzfahrteingangs des Antriebs

wieder. Siehe Beschreibung für "Referenzfahrtebene (Klasse 36 – Lageregler Überwachung, Attribut 16)".

**Aktuelle Richtung** Dieses Bit gibt die Bewegungsrichtung wieder.

Siehe Beschreibung für "Richtung (Klasse 37 – Lageregler, Attribut 23)".

Allgemeiner Fehler Dieses Bit zeigt an, ob ein Fehler aufgetreten ist.

Siehe Beschreibung für "Allgemeiner Fehler (Klasse 36: Lageregler Überwachung, Attribut 5)".

In Zielposition Dieses Bit gibt an, ob sich der Motor in der zuletzt angestrebten

Position (1-Im Ziel) befindet. Siehe Beschreibung für "Relative Position

(Klasse 37: Lageregler, Attribut 12)".

Block in Ausführung Wenn dieses Bit gesetzt ist, führt der Antrieb ein Programm durch.

Trajektorie läuft Dieses Bit gibt an, ob eine Trajektorie abläuft (1) oder beendet (0) ist.

Das Bit wird sofort für die Befehlsgruppen 1, 10 und 11 gesetzt und bleibt während der gesamten Bewegung gesetzt. Siehe Beschreibung

für "Trajektoriestart (Klasse 37 - Lageregler, Attribut 11)".

Laden beendet Dieses Bit zeigt an, dass die Befehlsdaten in der Befehlsmeldung

erfolgreich in das Gerät geladen wurden.

Ausführung der Blocknummer Dieses Bit zeigt an, ob der Antrieb eine Aufgabensequenz

ausführt. Wenn der Wert 0 ist, führt der Antrieb eine Sequenz aus. Wenn das Bit auf 1 gesetzt ist, führt der Antrieb keine Sequenz aus.

Folgefehler Dieses Bit zeigt an, wann ein Folgefehler (statisch oder dynamisch)

auftritt. Siehe Beschreibung für "Trajektoriestart

(Klasse 37 - Lageregler, Attribut 47)".

Negative Grenze Dieses Bit zeigt an, wann die Position unter dem oder am negativen

Softwareendschalter ist. Siehe Beschreibung für "Negativer Softwareendschalter (Klasse 37 - Lageregler, Attribut 57)".

Positive Grenze Dieses Bit zeigt an, wann die Position unter dem oder am positiven

Softwareendschalter ist. Siehe Beschreibung für "Positiver Softwareendschalter (Klasse 37 - Lageregler, Attribut 56)".

**CCW-Grenzwert** Dieses Bit zeigt den Status für den Endschaltereingang bei

Linksdrehung an. Siehe Beschreibung für "CCW-Grenzwert

(Klasse 37 - Lageregler, Attribut 51)".

**CW-Grenzwert** Dieses Bit zeigt den Status für den Endschaltereingang bei

Rechtsdrehung an. Siehe Beschreibung für "CW-Grenzwert

(Klasse 37 - Lageregler, Attribut 50)".

**Fehlereingang aktiv** Dieses Bit zeigt den Status für "Fehlereingang" an.

Siehe Beschreibung für "CW-Grenzwert (Klasse 36 - Lageregler, Attribut 8)".

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR 600 dargestellt. In diesem Beispiel wurde die Motorauflösung mit den Befehlen PGEARI=1000 und PGEARO=1048576 auf 1000 Schritte pro Umdrehung gesetzt. Die Istposition ist auf 10 Umdrehungen (10.000 Positionseinheiten oder hexadezimal 0x00002710 Positionseinheiten) gesetzt. Das Aktivierungsbit ist gesetzt, die Registrierungsebene ist 0, die Referenzfahrtebene ist 0, die Richtung ist positiv (1), es liegen keine Fehler vor (0), das Gerät befindet sich in der Zielposition (1), es wird kein Block (0) und keine Trajektorie (0) ausgeführt. Es liegt kein Blockfehler (0) und kein Folgefehler (0) vor, der negative Softwareendschalter (0) ist nicht erreicht, der positive Softwareendschalter ist erreicht (1), der Endschalter für Linksdrehung ist nicht erreicht (0), der Endschalter für Rechtsdrehung ist erreicht (1), die Befehlsdaten wurden erfolgreich geladen, und der Fehlereingang ist nicht aktiv (0).

| Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 0    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     |  |
| 1    |       |       |       | C     | )     |       |       |       |  |
| 2    | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     |  |
| 3    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |  |
| 4    |       |       |       | 0x    | 10    |       |       |       |  |
| 5    |       | 0x27  |       |       |       |       |       |       |  |
| 6    |       | 0x01  |       |       |       |       |       |       |  |
| 7    |       |       |       | 0x    | 00    |       |       |       |  |

### III.7.2 Antwortgruppe 2 – Befohlene Lage

Mit dieser Antwortgruppe wird die befohlene Lage des Motors (in Positionseinheiten) zurückgegeben.

| Byte | Bit 7                  | Bit 6                                             | Bit 5                   | Bit 4                | Bit 3                 | Bit 2                | Bit 1                  | Bit 0                             |  |  |
|------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 0    | Status akti-<br>vieren | Registrie-<br>rungsebene                          | Referenz-<br>fahrtebene | Aktuelle<br>Richtung | Allgemeiner<br>Fehler | In Zielposi-<br>tion | Block in<br>Ausführung | Trajektorie<br>in Ausfüh-<br>rung |  |  |
| 1    |                        | Ausführung der Blocknummer                        |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |  |
| 2    | Laden<br>beendet       | Blockfehler                                       | Folgefehler             | Negative<br>Grenze   | Positive<br>Grenze    | CCW-Gren zwert       | CW-Grenz-<br>wert      | Fehlerein-<br>gang aktiv          |  |  |
| 3    | 0                      | 0                                                 | 1                       | T                    | yp des Ausga          | angsantworto         | ruppe (00010           | 0)                                |  |  |
| 4    |                        |                                                   | Nieden                  | wertiges Byte        | e befohlene P         | osition              |                        |                                   |  |  |
| 5    |                        | Niederwertiges, mittleres Byte befohlene Position |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |  |
| 6    |                        | Höherwertiges, mittleres Byte befohlene Position  |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |  |
| 7    |                        |                                                   | Höhen                   | wertiges Byte        | befohlene P           | osition              |                        |                                   |  |  |

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR 600 dargestellt. In diesem Beispiel wurde die Motorauflösung mit den Befehlen PGEARI=1000 und PGEARO=1048576 auf 1000 Schritte pro Umdrehung gesetzt. Die befohlene Lage ist auf 10 Umdrehungen (10.000 Positionseinheiten oder hexadezimal 0x00002710 Positionseinheiten) gesetzt. Das Aktivierungsbit ist gesetzt, die Registrierungsebene ist 0, die Referenzfahrtebene ist 0, die Richtung ist positiv (1), es liegen keine Fehler vor (0), das Gerät befindet sich in der Zielposition (1), es wird kein Block (0) und keine Trajektorie (0) ausgeführt. Es liegt kein Blockfehler (0) und kein Folgefehler (0) vor, der negative Softwareendschalter (0) ist nicht erreicht, der positive Softwareendschalter ist erreicht (1), der Endschalter für Linksdrehung ist nicht erreicht (0), der Endschalter für Rechtsdrehung ist erreicht (1), die Befehlsdaten wurden erfolgreich geladen, und der Fehlereingang ist nicht aktiv (0).

| Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |  |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 0    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     |  |  |
| 1    |       |       |       | (     | )     |       |       |       |  |  |
| 2    | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |  |  |
| 3    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |  |  |
| 4    |       |       |       | 0x    | 10    |       |       |       |  |  |
| 5    |       | 0x27  |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 6    |       | 0x00  |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 7    |       |       |       | 0x    | 00    |       |       |       |  |  |

### III.7.3 Antwortgruppe 3 – Istgeschwindigkeit

Diese Antwortgruppe gibt die Istgeschwindigkeit des Motors (in Positionseinheiten/s) wieder.

| Byte | Bit 7                  | Bit 6                                             | Bit 5                   | Bit 4                | Bit 3                 | Bit 2                | Bit 1                  | Bit 0                             |  |
|------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| 0    | Status akti-<br>vieren | Registrie-<br>rungsebene                          | Referenz-<br>fahrtebene | Aktuelle<br>Richtung | Allgemeiner<br>Fehler | In Zielposi-<br>tion | Block in<br>Ausführung | Trajektorie<br>in Ausfüh-<br>rung |  |
| 1    |                        | Ausführung der Blocknummer                        |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |
| 2    | Laden<br>beendet       | Blockfehler                                       | Folgefehler             | Negative<br>Grenze   | Positive<br>Grenze    | CCW-Gren zwert       | CW-Grenz-<br>wert      | Fehlerein-<br>gang aktiv          |  |
| 3    | 0                      | 0                                                 | 1                       | Т                    | yp des Ausga          | angsantwortg         | ruppe (00011           | 1)                                |  |
| 4    |                        |                                                   | Nieder                  | wertiges Byte        | e Istgeschwin         | digkeit              |                        |                                   |  |
| 5    |                        | Niederwertiges, mittleres Byte Istgeschwindigkeit |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |
| 6    |                        | Höherwertiges, mittleres Byte Istgeschwindigkeit  |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |
| 7    |                        |                                                   | Höhen                   | wertiges Byte        | Istgeschwin           | digkeit              |                        |                                   |  |

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR 600 dargestellt. In diesem Beispiel wurde die Motorauflösung mit den Befehlen PGEARI=1000 und PGEARO=1048576 auf 1000 Schritte pro Umdrehung gesetzt. Die Istgeschwindigkeit ist auf 10 U/min (10.000 Positionseinheiten pro Sekunde oder hexadezimal 0x00002710 Positionseinheiten pro Sekunde) gesetzt. Das Aktivierungsbit ist gesetzt, die Registrierungsebene ist 0, die Referenzfahrtebene ist 0, die Richtung ist positiv (1), es liegen keine Fehler vor (0), das Gerät befindet sich in der Zielposition (1), es wird kein Block (0) und keine Trajektorie (0) ausgeführt. Es liegt kein Blockfehler (0) und kein Folgefehler (0) vor, der negative Softwareendschalter (0) ist nicht erreicht, der positive Softwareendschalter ist erreicht (1), der Endschalter für Linksdrehung ist nicht erreicht (0), der Endschalter für Rechtsdrehung ist erreicht (1), die Befehlsdaten wurden erfolgreich geladen, und der Fehlereingang ist nicht aktiv (0).

| Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 0    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     |  |
| 1    |       |       |       | (     | )     |       |       |       |  |
| 2    | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |  |
| 3    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |  |
| 4    |       |       |       | 0x    | 10    |       |       |       |  |
| 5    |       | 0x27  |       |       |       |       |       |       |  |
| 6    |       |       |       | 0x    | 00    |       |       |       |  |
| 7    |       |       |       | 0x    | 00    |       |       |       |  |

### III.7.4 Antwortgruppe 5 – Drehmoment

Diese Antwortgruppe gibt das Istdrehmoment (Strom) des Motors wieder.

| Byte | Bit 7                  | Bit 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bit 5                   | Bit 4                | Bit 3                 | Bit 2                | Bit 1                  | Bit 0                             |  |  |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 0    | Status akti-<br>vieren | Registrie-<br>rungsebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referenz-<br>fahrtebene | Aktuelle<br>Richtung | Allgemeiner<br>Fehler | In Zielposi-<br>tion | Block in<br>Ausführung | Trajektorie<br>in Ausfüh-<br>rung |  |  |
| 1    |                        | Ausführung der Blocknummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |  |
| 2    | Laden<br>beendet       | Blockfehler   Folgefehler   Blockfehler   Blockfehler |                         |                      |                       |                      |                        | Fehlerein-<br>gang aktiv          |  |  |
| 3    | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                       | Т                    | yp des Ausga          | angsantwortg         | ruppe (00101           | 1)                                |  |  |
| 4    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nied                    | derwertiges E        | yte Drehmon           | nent                 |                        |                                   |  |  |
| 5    |                        | Niederwertiges, mittleres Byte Drehmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |  |
| 6    |                        | Höherwertiges, mittleres Byte Drehmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |  |
| 7    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Höh                     | erwertiges B         | yte Drehmon           | nent                 |                        |                                   |  |  |

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR 600 dargestellt. Das Istdrehmoment (Strom) beträgt 3,0 A für einen Antrieb mit einem Spitzenwert von 6,0 A. Die Einheiten für das Drehmoment sind auf einen Spitzenstrom von 3280 skaliert, sodass der Wert für das Istdrehmoment 3280\*3,0/6,0=1640 Drehmomenteinheiten (hexadezimal 0x00000668 Drehmomenteinheiten) beträgt. Das Aktivierungsbit ist gesetzt, die Registrierungsebene ist 0, die Referenzfahrtebene ist 0, die Richtung ist positiv (1), es liegen keine Fehler vor (0), das Gerät befindet sich in der Zielposition (1), es wird kein Block (0) und keine Trajektorie ausgeführt. Es liegt kein Blockfehler (0) und kein Folgefehler (0) vor, der negative Endschalter (0) ist nicht erreicht, der positive Endschalter ist erreicht (1), der Endschalter für Linksdrehung ist nicht erreicht (0), der Endschalter für Rechtsdrehung ist nicht erreicht (0), und der Fehlereingang ist nicht aktiv (0).

| Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |  |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 0    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     |  |  |
| 1    |       |       |       | C     | )     |       |       |       |  |  |
| 2    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |  |  |
| 3    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     |  |  |
| 4    |       |       |       | 0x    | 68    |       |       |       |  |  |
| 5    |       | 0x06  |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 6    |       | 0x00  |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 7    |       |       |       | 0x    | 00    |       |       |       |  |  |

### III.7.5 Antwortgruppe 20 – Befehl-/Antwortfehler

Diese Antwort identifiziert einen aufgetretenen Fehler. Diese Antwort wird immer als Reaktion auf eine ungültige Befehlsgruppe ausgegeben.

| Byte | Bit 7                  | Bit 6                           | Bit 5                   | Bit 4                | Bit 3                 | Bit 2                | Bit 1                  | Bit 0                             |  |  |
|------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 0    | Status akti-<br>vieren | Registrie-<br>rungsebene        | Referenz-<br>fahrtebene | Aktuelle<br>Richtung | Allgemeiner<br>Fehler | In Zielposi-<br>tion | Block in<br>Ausführung | Trajektorie<br>in Ausfüh-<br>rung |  |  |
| 1    |                        | Ausführung der Blocknummer      |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |  |
| 2    | Laden<br>beendet       | Blockfehler                     | Folgefehler             | Negative<br>Grenze   | Positive<br>Grenze    | CCW-Gren zwert       | CW-Grenz-<br>wert      | Fehlerein-<br>gang aktiv          |  |  |
| 3    | 0                      | 0                               | 1                       |                      | Ausgang               | santwortfehle        | er (10100)             |                                   |  |  |
| 4    |                        |                                 |                         | Allgemeine           | Fehlercode            |                      |                        |                                   |  |  |
| 5    |                        | Zusätzlicher Code               |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |  |
| 6    |                        | Kopie der Befehlsmeldung Byte 2 |                         |                      |                       |                      |                        |                                   |  |  |
| 7    |                        |                                 | Kop                     | ie der Befeh         | Ismeldung By          | te 3                 |                        |                                   |  |  |

| Fehlercode (hex) | Zusätzlicher Code (hex) | DeviceNet-Fehler        |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                | FF                      | RESOURCE_UNAVAILABLE    |
| 5                | FF                      | PATH_UNKNOWN            |
| 5                | 1                       | COMMAND_AXIS_INVALID    |
| 5                | 2                       | RESPONSE_AXIS_INVALID   |
| 8                | FF                      | SERVICE NOT SUPP        |
| 8                | 1                       | COMMAND NOT SUPPORTED   |
| 8                | 2                       | RESPONSE_NOT_SUPPORTED  |
| 9                | FF                      | INVALID_ATTRIBUTE_VALUE |
| В                | FF                      | ALREADY IN STATE        |
| С                | FF                      | OBJ STATE CONFLICT      |
| D                | FF                      | OBJECT_ALREADY_EXISTS   |
| E                | FF                      | ATTRIBUTE_NOT_SETTABLE  |
| F                | FF                      | ACCESS DENIED           |
| 10               | FF                      | DEVICE STATE CONFLICT   |
| 11               | FF                      | REPLY_DATA_TOO_LARGE    |
| 13               | FF                      | NOT_ENOUGH_DATA         |
| 14               | FF                      | ATTRIBUTE_NOT_SUPP      |
| 15               | FF                      | TOO MUCH DATA           |
| 16               | FF                      | OBJECT DOES NOT EXIST   |
| 17               | FF                      | FRAGMENTATION_SEQ_ERR   |
| 20               | FF                      | INVALID_PARAMETER       |

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR 600 dargestellt. Für die vorangegangene Befehlsgruppe waren der Befehl 0x06 (nicht unterstützt) und die Antwort 0x01 (unterstützt) erforderlich. Der Antrieb gibt Antwortgruppe 20 (Befehls-/Antwortfehler) mit dem allgemeinen Fehler = 8 (SERVICE\_NOT\_SUPPORTED) und zusätzlichen Code = 1 (COMMAND\_NOT\_SUPPORTED) zurück.

| Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 0    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     |  |
| 1    |       |       |       | (     | )     |       |       |       |  |
| 2    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 3    | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     |  |
| 4    |       |       |       | 0x    | 08    |       |       |       |  |
| 5    |       | 0x01  |       |       |       |       |       |       |  |
| 6    |       |       |       | 0x    | 26    |       |       |       |  |
| 7    |       |       |       | 0x    | 21    |       |       |       |  |

## III.8 Objektklasse "Identität"

|               |            |       | Objekt "Identität" 0x01      |        |         |                  |
|---------------|------------|-------|------------------------------|--------|---------|------------------|
| Objektklasse  |            | ID    | Beschreibung                 | Get    | Set     | Grenzwerte       |
| Attribute     | Offen      | 1     | Revision                     |        |         |                  |
|               |            | 2     | Max. Instanz                 |        |         |                  |
| X Keine Unte  | erstützung | 3     | Anzahl Instanzen             |        |         |                  |
|               |            | 4     | Optionale Attributliste      |        |         |                  |
|               |            | 5     | Optionale Serviceliste       |        |         |                  |
|               |            | 6     | Max. ID der Klassenattribute |        |         |                  |
|               |            | 7     | Max. ID der Instanzattribute |        |         |                  |
|               |            | Devic | eNet Services                | Parame | eteropt | ionen            |
| Services      |            |       | Get_Attributes_All           |        |         |                  |
|               |            |       | Reset                        |        |         |                  |
| X Keine Unte  | erstützung |       | Get Attribute Single         |        |         |                  |
|               |            |       | Find Next Object instance    |        |         |                  |
| Objektinstanz | 2          | ID    | Beschreibung                 | Get    | Set     | Grenzwerte       |
| Attribute     | Offen      | 1     | Lieferant                    | X      |         | =(452)           |
|               |            | 2     | Gerätetyp                    | X      |         | =(16)            |
|               |            | 3     | Produktcode                  | X      |         | =(3)             |
|               |            | 4     | Revision                     | X      |         | =(1.1)           |
|               |            | 5     | Status (unterstützte Bit)    | X      |         |                  |
|               |            | 6     | Seriennummer                 | X      |         |                  |
|               |            | 7     | Produktname                  | ×      |         | SERVOSTAR<br>603 |
|               |            | 8     | Status                       |        |         |                  |
|               |            | 9     | Konfigurationskonsistenzwert |        |         |                  |
|               |            | 10    | Heartbeat-Intervall          |        |         |                  |
|               |            | Devic | eNet Services                | Parame | eteropt | ionen            |
| Services      |            |       | Get Attributes All           |        |         |                  |
|               |            | X     | Reset                        | 0,1    |         |                  |
|               |            | X     | Get_Attribute_Single         |        |         |                  |
|               |            | 1     | Set Attribute Single         |        |         |                  |

# III.9 Objektklasse "Message Router"

|                       | Objekt "Message Router" 0x02 |                                   |        |         |                             |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Objektklasse          | ID                           | Beschreibung                      | Get    | Set     | Grenzwerte                  |  |  |  |  |
| Attribute Offen       | 1                            | Revision                          |        |         |                             |  |  |  |  |
|                       | 2                            | Max. Instanz                      |        |         |                             |  |  |  |  |
| X Keine Unterstützung | 3                            | Anzahl Instanzen                  |        |         |                             |  |  |  |  |
|                       | 4                            | Optionale Attributliste           |        |         |                             |  |  |  |  |
|                       | 5                            | Optionale Serviceliste            |        |         |                             |  |  |  |  |
|                       | 6                            | Max. ID der Klassenattribute      |        |         |                             |  |  |  |  |
|                       | 7                            | Max. ID der Instanzattribute      |        |         |                             |  |  |  |  |
|                       | Devic                        | eNet Services                     | Parame | eteropt | teroptionen  Set Grenzwerte |  |  |  |  |
| Services              |                              | Get_Attributes_All                |        |         |                             |  |  |  |  |
| X Keine Unterstützung |                              | Get Attribute Single              |        |         |                             |  |  |  |  |
| Objektinstanz         | ID                           | Beschreibung                      | Get    | Set     | Grenzwerte                  |  |  |  |  |
| Attribute Offen       | 1                            | Objektliste                       |        |         |                             |  |  |  |  |
|                       | 2                            | Maximal unterstützte Verbindungen |        |         |                             |  |  |  |  |
| X Keine Unterstützung | 3                            | Anzahl aktiver Verbindungen       |        |         |                             |  |  |  |  |
|                       | 4                            | Liste der aktiven Verbindungen    |        |         |                             |  |  |  |  |
|                       | Devic                        | eNet Services                     | Parame | eteropt | ionen                       |  |  |  |  |
| Services              |                              | Get_Attributes_All                |        |         |                             |  |  |  |  |
|                       |                              | Get_Attribute_Single              |        |         |                             |  |  |  |  |
| X Keine Unterstützung |                              | Set_Attribute_Single              |        |         |                             |  |  |  |  |

# III.10 Objektklasse "DeviceNet"

|               |                                      |       | Objekt "DeviceNet" 0x03           |        |         |            |
|---------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|---------|------------|
| Objektklasse  |                                      | ID    | Beschreibung                      | Get    | Set     | Grenzwerte |
| Attribute     | Offen                                | 1     | Revision                          | Х      |         |            |
|               |                                      | 2     | Max. Instanz                      |        |         |            |
| Keine Unte    | erstützung                           | 3     | Anzahl Instanzen                  |        |         |            |
|               |                                      | 4     | Optionale Attributliste           |        |         |            |
|               |                                      | 5     | Optionale Serviceliste            |        |         |            |
|               |                                      | 6     | Max. ID der Klassenattribute      |        |         |            |
|               |                                      | 7     | Max. ID der Instanzattribute      |        |         |            |
|               |                                      | Devic | eNet Services                     | Parame | eteropt | ionen      |
| Services      |                                      | X     | Get_Attribute_Single              |        |         |            |
| Keine Unte    | erstützung                           |       |                                   |        |         |            |
| Objektinstanz | Z                                    | ID    | Beschreibung                      | Get    | Set     | Grenzwerte |
| Attribute     | Offen                                | 1     | MAC ID                            | X      |         |            |
|               |                                      | 2     | Baudrate                          | X      |         |            |
| Keine Unte    | erstützung                           | 3     | BOI                               | X      | X       |            |
|               |                                      | 4     | Zähler "Kommunikationsabbruch"    | X      | X       |            |
|               |                                      | 5     | Zuordnungsinformationen           | X      |         |            |
|               |                                      | 6     | Schalter MAC ID geändert          |        |         |            |
|               |                                      | 7     | Schalter für Baudrate geändert    |        |         |            |
|               |                                      | 8     | Schalterwert MAC ID               | X      |         |            |
|               |                                      | 9     | Schalterwert Baudrate             | X      |         |            |
|               |                                      | Devic | eNet Services                     | Parame | eteropt | ionen      |
| Services      |                                      | X     | Get_Attributes_All                |        |         |            |
|               |                                      | X     | Set_Attribute_Single              |        |         |            |
| Keine Unte    | erstützung                           | X     | "M/S Verbindung zuweisen" gesetzt |        |         |            |
|               | X "M/S Verbindung freigeben" gesetzt |       |                                   |        |         |            |

#### Objektklasse "Verbindung" (explizit) III.11

|                       |                          | Objekt "Verbindung" 0x05        |        |      |              |      |                      |       |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------|------|--------------|------|----------------------|-------|
| Objektklasse          | ID                       | Beschreibung                    |        | G    | et           | Set  | Grenzwert            | e     |
| Attribute Offen       | 1                        | Revision                        |        |      |              |      |                      |       |
|                       | 2                        | Max. Instanz                    |        |      |              |      |                      |       |
| X Keine Unterstützung | 3                        | Anzahl Instanzen                |        |      |              |      |                      |       |
|                       | 4                        | Optionale Attributliste         |        |      |              |      |                      |       |
|                       | 5 Optionale Serviceliste |                                 |        |      |              |      |                      |       |
|                       | 6                        | Max. ID der Klassenattribute    |        |      |              |      |                      |       |
|                       | 7                        | Max. ID der Instanzattribute    |        |      |              |      |                      |       |
|                       | Devic                    | eNet Services                   |        | Par  | amet         | eror | otionen              |       |
| Services              |                          | Reset                           |        |      |              |      |                      |       |
|                       |                          | Create                          |        |      |              |      |                      |       |
|                       |                          | Delete                          |        |      |              |      |                      |       |
| X Keine Unterstützung |                          | Get Attribute Single            |        |      |              |      |                      |       |
|                       |                          | Find Next Object instance       |        |      |              |      |                      |       |
| Objektinstanz         | Ansc                     | hlusstyp                        | Max. V | erbi | ndun         | gsir | stanzen              |       |
|                       | M/S e                    | xplizite Meldung                | 1 Serv | er   | Cli          | ent  | 1 gesan              | nt    |
|                       | Produ                    | ktionsauslösung(en)             | Zykl.  |      | cos          | 3    | Anwen-<br>dungsausl. |       |
|                       | Trans                    | porttyp(en)                     | Server | Y    |              | +    | Client               |       |
|                       | Transportklasse(n)       |                                 | OCIVCI |      | 2            | +    | 3                    | X     |
|                       | ID                       | Beschreibung                    |        | G    | et           | Set  |                      | - / ` |
| Attribute Offen       | 1                        | Status                          |        |      | <u> </u>     | 001  | Grenzwer             |       |
| , turbuto errori      | 2                        | Instanztyp                      |        |      | <del>`</del> |      |                      |       |
|                       | 3                        | Transportklassenauslösung       |        |      | <del>`</del> |      |                      |       |
|                       | 4                        | ID der hergestellten Verbindung | 1      |      | X            |      |                      |       |
|                       | 5                        | ID der verwendeten Verbindung   |        |      | <del>`</del> |      |                      |       |
|                       | 6                        | Ursprüngliche Komm.eigenscha    | ,      |      | <del>`</del> |      |                      |       |
|                       | 7                        | Größe der hergestellten Verbin  |        | )    | X            |      |                      |       |
|                       | 8                        | Größe der verwendeten Verbine   |        |      | X            |      |                      |       |
|                       | 9                        | Erwartete Paketgeschwindigkei   | t      | )    | X            | Х    |                      |       |
|                       | 12                       | Wartezeit-Aktion Watchdog       |        |      | X            | Х    |                      |       |
|                       | 13                       | Pfadlänge der hergestellten Ver | rb.    |      | X            |      |                      |       |
|                       | 14                       | Pfad der hergestellten Verbindu |        | )    | X            |      |                      |       |
|                       | 15                       | Pfadlänge der verwendeten Ver   |        | )    | <b>Χ</b>     |      |                      |       |
|                       | 16                       | Pfad der verwendeten Verbindu   |        |      | X            |      |                      |       |
|                       | 17                       | Produktionssperrzeit            |        |      |              |      |                      |       |
|                       | Devic                    | eNet Services                   |        | Par  | amet         | eror | otionen              |       |
| Services              | Х                        | Reset                           |        |      |              |      |                      |       |
|                       |                          | Delete                          |        |      |              |      |                      |       |
|                       |                          | Apply attributes                |        |      |              |      |                      |       |
|                       | X                        | Get Attribute Single            |        |      |              |      |                      |       |
|                       | Х                        | Set Attribute Single            |        |      |              |      |                      |       |

#### III.12 Objektklasse "Verbindung" (abgefragter E/A)

|                |                                    |        | Objekt "Verbindung" 0x05        |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|----------------|------------------------------------|--------|---------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------|------|------|------------|--|
| Objektklasse   |                                    | ID     | Beschreibung                    |         | G           | et                                               | Se   | et   | Grenzwerte |  |
| Attribute      | Offen                              | 1      | Revision                        |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    | 2      | Max. Instanz                    |         |             |                                                  |      |      |            |  |
| X Keine Unters | stützung                           | 3      | Anzahl Instanzen                |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                | -                                  | 4      | Optionale Attributliste         |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    | 5      | Optionale Serviceliste          |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    | 6      | Max. ID der Klassenattribute    |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    | 7      | Max. ID der Instanzattribute    |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    | Device | eNet Services                   |         | Par         | ame                                              | eter | pti  | onen       |  |
| Services       |                                    | X      | Reset                           |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    |        | Create                          |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    |        | Delete                          |         |             |                                                  |      |      |            |  |
| X Keine Unters | stützung                           |        | Get Attribute Single            |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    |        | Find Next Object instance       |         |             |                                                  |      |      |            |  |
| Objektinstanz  |                                    | Ansch  | lusstyp                         | Max. Ve | erbi        | ndu                                              | ngs  | inst | anzen      |  |
|                |                                    | M/S A  | bfrage                          | 1 Serv  | er          | C                                                | lien | t    | 1 gesamt   |  |
|                |                                    |        |                                 |         |             |                                                  |      |      | Anwen-     |  |
|                |                                    | Produl | ktionsauslösung(en)             | Zykl.   | X           | CC                                               | )S   |      | dungstrig- |  |
|                |                                    |        |                                 | Х       |             |                                                  |      | ger  |            |  |
|                |                                    |        | nsporttyp(en) Server            |         |             |                                                  |      |      | Client     |  |
|                |                                    | Transp | portklasse(n)                   |         |             | <del>                                     </del> |      | Χ    | 3          |  |
|                |                                    | ID     | Beschreibung                    |         |             | Get Set                                          |      | et   | Grenzwerte |  |
| Attribute      | Offen                              | 1      | Status                          |         |             | (                                                |      |      |            |  |
|                |                                    | 2      | Instanztyp                      |         |             | (                                                |      |      |            |  |
|                |                                    | 3      | Transportklassenauslösung       |         |             | (                                                |      |      |            |  |
|                |                                    | 4      | ID hergestellte Verbindung      |         | _           | (                                                |      |      |            |  |
|                |                                    | 5      | ID der verwendeten Verbindung   |         |             | (                                                |      |      |            |  |
|                |                                    | 6      | Ursprüngliche Komm.eigenscha    |         |             | (                                                |      |      |            |  |
|                |                                    | 7      | Größe der hergestellten Verbind |         | _           | (                                                |      |      |            |  |
|                |                                    | 8      | Größe der verwendeten Verbind   |         |             | (                                                |      |      |            |  |
|                |                                    | 9      | Erwartete Paketgeschwindigkeit  | i .     |             | (                                                | Х    |      |            |  |
|                |                                    | 12     | Wartezeit-Aktion Watchdog       |         | _           | (                                                | Х    |      |            |  |
|                |                                    | 13     | Pfadlänge der hergestellten Ver |         | >           |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    | 14     | Pfad der hergestellten Verbindu | -       |             | (                                                |      |      |            |  |
|                | 15 Pfadlänge der verwendeten Verb. |        |                                 |         |             | (                                                |      |      |            |  |
|                |                                    | 16     | Pfad der verwendeten Verbindu   | ng      | $  \rangle$ | (                                                |      |      |            |  |
|                |                                    | 17     | Produktionssperrzeit            |         | _           |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    |        | eNet Services                   |         | Par         | ame                                              | eter | pti  | onen       |  |
| Services       |                                    | X      | Reset                           |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    |        | Delete                          |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    | +      | Apply_attributes                |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    | X      | Get_Attribute_Single            |         |             |                                                  |      |      |            |  |
|                |                                    | X      | Set Attribute Single            |         |             |                                                  |      |      |            |  |

# III.13 Objekt "Diskreter Eingangspunkt"

|                               | Obj              | ekt "Diskreter Eingangspunkt" 0x                                  | :08    |         |            |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Objektklasse                  | ID               | Beschreibung                                                      | Get    | Set     | Grenzwerte |
| Attribute Offen               | 1                | Revision                                                          | X      |         |            |
|                               | 2                | Max. Instanz                                                      |        |         |            |
| Keine Unterstützung           | 3                | Anzahl Instanzen                                                  |        |         |            |
|                               | 4                | Optionale Attributliste                                           |        |         |            |
|                               | 5                | Optionale Serviceliste                                            |        |         |            |
|                               | 6                | Max. ID der Klassenattribute                                      |        |         |            |
|                               | 7                | Max. ID der Instanzattribute                                      |        |         |            |
|                               | Devic            | eNet Services                                                     | Parame | eteropt | ionen      |
| Services                      |                  | Get_Attributes_All                                                |        |         |            |
| Keine Unterstützung           | X                | Get Attribute Single                                              |        |         |            |
| Objektinstanz                 | ID               | Beschreibung                                                      | Get    | Set     | Grenzwerte |
| Attributes Offen              | 1                | Anzahl Attribute                                                  |        |         |            |
|                               | 2                | Attributliste                                                     |        |         |            |
|                               |                  |                                                                   |        |         |            |
| Keine Unterstützung           | 3                | Wert                                                              | Х      |         |            |
| Keine Unterstützung           |                  | Wert<br>Status                                                    | X      |         |            |
| Keine Unterstützung           | 3                |                                                                   | Х      |         |            |
| Keine Unterstützung           | 3 4              | Status                                                            | X      |         |            |
| Keine Unterstützung           | 3<br>4<br>5<br>6 | Status Off On Delay                                               | Y      | eteropt | ionen      |
| Keine Unterstützung  Services | 3<br>4<br>5<br>6 | Status Off On Delay On Off Delay                                  |        | eteropt | ionen      |
|                               | 3<br>4<br>5<br>6 | Status Off On Delay On Off Delay eNet Services                    |        | eteropt | ionen      |
|                               | 3<br>4<br>5<br>6 | Status Off On Delay On Off Delay eNet Services Get_Attributes_All |        | eteropt | ionen      |

# III.14 Objekt "Diskreter Ausgangspunkt"

|               | Objekt "Diskreter Ausgangspunkt" 0x09 |       |                              |        |         |              |  |  |
|---------------|---------------------------------------|-------|------------------------------|--------|---------|--------------|--|--|
| Objektklasse  |                                       | ID    | Beschreibung                 | Get    | Set     | Value Limits |  |  |
| Attribute     | Offen                                 | 1     | Revision                     |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 2     | Max. Instanz                 |        |         |              |  |  |
| X Keine Unte  | erstützung                            | 3     | Anzahl Instanzen             |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 4     | Optionale Attributliste      |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 5     | Optionale Serviceliste       |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 6     | Max. ID der Klassenattribute |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 7     | Max. ID der Instanzattribute |        |         |              |  |  |
|               |                                       | Devic | eNet Services                | Parame | eteropt | ionen        |  |  |
| Services      |                                       |       | Get_Attributes_All           |        |         |              |  |  |
|               |                                       |       | Get_Attribute_Single         |        |         |              |  |  |
| X Keine Unte  | erstützung                            |       |                              |        |         |              |  |  |
| Objektinstanz | Z                                     | ID    | Beschreibung                 | Get    | Set     | Grenzwerte   |  |  |
| Attribute     | Offen                                 | 1     | Anzahl Attribute             |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 2     | Attributliste                |        |         |              |  |  |
| Keine Unte    | erstützung                            | 3     | Wert                         | X      | X       |              |  |  |
|               |                                       | 4     | Status                       |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 5     | Fehlerstatus                 |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 6     | Fehlerwert                   |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 7     | Leerlaufstatus               |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 8     | Leerlaufwert                 |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 9     | Befehl                       |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 10    | Flash                        |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 11    | Flash rate                   |        |         |              |  |  |
|               |                                       | 12    | Objektstatus                 |        |         |              |  |  |
|               |                                       | Devic | eNet Services                | Parame | eteropt | ionen        |  |  |
| Services      |                                       |       | Get_Attributes_All           |        |         |              |  |  |
|               |                                       |       | Set_Attributes_All           |        |         |              |  |  |
| X Keine Unte  | erstützung                            |       | Get_Attribute_Single         |        |         |              |  |  |
|               |                                       | X     | Set Attribute Single         |        |         |              |  |  |

# III.15 Objekt "Analoger Eingangspunkt"

|                  |        | Obj   | ekt "Analoger Eingangspunkt" 0x | 0A    |         |            |
|------------------|--------|-------|---------------------------------|-------|---------|------------|
| Objektklasse     |        | ID    | Beschreibung                    | Get   | Set     | Grenzwerte |
| Attribute        | Offen  | 1     | Revision                        | Х     |         |            |
|                  |        | 2     | Max. Instanz                    |       |         |            |
| Keine Unterstü   | itzung | 3     | Anzahl Instanzen                |       |         |            |
|                  |        | 4     | Optionale Attributliste         |       |         |            |
|                  |        | 5     | Optionale Serviceliste          |       |         |            |
|                  |        | 6     | Max. ID der Klassenattribute    |       |         |            |
|                  |        | 7     | Max. ID der Instanzattribute    |       |         |            |
|                  |        | Devic | eNet Services                   | Param | eteropt | ionen      |
| Services         |        |       | Get_Attributes_All              |       |         |            |
| Keine Unterstü   | itzung | X     | Get Attribute Single            |       |         |            |
| Objektinstanz    |        | ID    | Beschreibung                    | Get   | Set     | Grenzwerte |
| Attribute        | Offen  | 1     | Anzahl Attribute                |       |         |            |
|                  |        | 2     | Attributliste                   |       |         |            |
| Keine Unterstü   | itzung | 3     | Wert                            | X     |         |            |
|                  |        | 4     | Status                          |       |         |            |
|                  |        | 5     | ID Besitzer-Lieferant           |       |         |            |
|                  |        | 6     | Seriennummer Besitzer           |       |         |            |
|                  |        | 7     | Eingangsbereich                 |       |         |            |
|                  |        | 8     | Wert Datentyp                   |       |         |            |
|                  |        | Devic | eNet Services                   | Param | eteropt | ionen      |
| Services         |        |       | Get Attributes All              |       |         |            |
|                  |        |       | Set Attributes All              |       |         |            |
| X Keine Unterstü | itzung | X     | Get_Attribute_Single            |       |         |            |
|                  |        |       | Set Attribute Single            |       |         |            |

# III.16 Objekt "Analoger Ausgangspunkt"

|               |            | Obje  | ekt "Analoger Ausgangspunkt" 0x | 0B    |         |                |
|---------------|------------|-------|---------------------------------|-------|---------|----------------|
| Objektklasse  |            | ID    | Beschreibung                    | Get   | Set     | Grenzwerte     |
| Attribute     | Offen      | 1     | Revision                        |       |         |                |
|               |            | 2     | Max. Instanz                    |       |         |                |
| X Keine Unte  | erstützung | 3     | Anzahl Instanzen                |       |         |                |
|               | -          | 4     | Optionale Attributliste         |       |         |                |
|               |            | 5     | Optionale Serviceliste          |       |         |                |
|               |            | 6     | Max. ID der Klassenattribute    |       |         |                |
|               |            | 7     | Max. ID der Instanzattribute    |       |         |                |
|               |            | Devic | eNet Services                   | Param | eteropt | tionen         |
| Services      |            |       | Get_Attributes_All              |       |         |                |
|               |            |       | Get_Attribute_Single            |       |         |                |
| X Keine Unte  | erstützung |       |                                 |       |         |                |
| Objektinstanz | Z          | ID    | Beschreibung                    | Get   | Set     | Grenzwerte     |
| Attribute     | Offen      | 1     | Anzahl Attribute                |       |         |                |
|               |            | 2     | Attributliste                   |       |         |                |
| Keine Unte    | erstützung | 3     | Wert                            | X     | X       | =(-1000010000) |
|               |            | 4     | Status                          |       |         |                |
|               |            | 5     | ID Besitzer-Lieferant           |       |         |                |
|               |            | 6     | Seriennummer Besitzer           |       |         |                |
|               |            | 7     | Ausgangsbereich                 |       |         |                |
|               |            | 8     | Wert Datentyp                   |       |         |                |
|               |            | 9     | Fehlerstatus                    |       |         |                |
|               |            | 10    | Leerlaufstatus                  |       |         |                |
|               |            | 11    | Fehlerwert                      |       |         |                |
|               |            | 12    | Leerlaufwert                    |       |         |                |
|               |            | 13    | Befehl                          |       |         |                |
|               |            | 14    | Objektstatus                    |       |         |                |
|               |            | Devic | eNet Services                   | Param | eteropt | tionen         |
| Services      |            |       | Get_Attributes_All              |       |         |                |
|               |            |       | Set_Attributes_All              |       |         |                |
| X Keine Unte  | erstützung |       | Get Attribute Single            |       |         |                |
|               |            | X     | Set Attribute Single            |       |         |                |

# III.17 Objekt "Parameter"

|                       |       | Objekt "Parameter" 0x0F      |       |         |            |
|-----------------------|-------|------------------------------|-------|---------|------------|
| Objektklasse          | ID    | Beschreibung                 | Get   | Set     | Grenzwerte |
| Attribute Offen       | 1     | Revision                     |       |         |            |
|                       | 2     | Max. Instanz                 | Х     |         |            |
| Keine Unterstützung   | 3     | Anzahl Instanzen             |       |         |            |
|                       | 4     | Optionale Attributliste      |       |         |            |
|                       | 5     | Optionale Serviceliste       |       |         |            |
|                       | 6     | Max. ID der Klassenattribute |       |         |            |
|                       | 7     | Max. ID der Instanzattribute |       |         |            |
|                       | 8     | Deskriptor Parameterklasse   | Х     |         |            |
|                       | 9     | Instanz Konfigurationsgruppe | Х     |         |            |
|                       | 10    | Native Sprache               |       |         |            |
|                       | Devic | eNet Services                | Param | eteropt | ionen      |
| Services              |       | Get Attributes All           |       |         |            |
|                       |       | Reset                        |       |         |            |
| X Keine Unterstützung | Х     | Get_Attribute_Single         |       |         |            |
|                       |       | Set Attribute Single         |       |         |            |
|                       |       | Restore                      | Save  |         |            |
| Objektinstanz         | ID    | Beschreibung                 | Get   | Set     | Grenzwerte |
| Attribute Offen       | 1     | Parameterwert                | Х     | Х       |            |
|                       | 2     | Größe Verbindungspfad        |       |         |            |
| Keine Unterstützung   | 3     | Verbindungspfad              | X     |         |            |
|                       | 4     | Descriptor                   | X     |         |            |
|                       | 5     | Datentyp                     | X     |         |            |
|                       | 6     | Datengröße                   | Х     |         |            |
|                       | 7     | Einstellung Parametername    |       |         |            |
|                       | 8     | String für Einheiten         |       |         |            |
|                       | 9     | String für Hilfe             | Х     |         |            |
|                       | 10    | Minimalwert                  | X     |         |            |
|                       | 11    | Maximalwert                  | X     |         |            |
|                       | 12    | Vorgabewert                  |       |         |            |
|                       | 13    | Wichtungsmultiplikator       |       |         |            |
|                       | 14    | Wichtungsdivisor             |       |         |            |
|                       | 15    | Wichtungsbasis               |       |         |            |
|                       | 16    | Wichtungsoffset              |       |         |            |
|                       | 17    | Multiplikatorverknüpfung     |       |         |            |
|                       | 18    | Divisorverknüpfung           |       |         |            |
|                       | 19    | Basisverknüpfung             |       |         |            |
|                       | 20    | Offsetverknüpfung            |       |         |            |
|                       | 21    | Dezimalgenauigkeit           |       |         |            |
|                       | Devic | eNet Services                | Param | eteropt | ionen      |
| Services              |       | Get Attributes All           |       |         |            |
|                       | X     | Get_Attribute_Single         |       |         |            |
| X Keine Unterstützung | Х     | Set_Attribute_Single         |       |         | <u></u>    |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

### IV Anhang

## IV.1 Beispiele

Die in diesem Abschnitt gezeigten Beispiele unterstützen Sie bei Codesegmenten zur Verdeutlichung spezieller Techniken.

### IV.1.1 Einfache Bewegungssequenz

Konfigurieren Sie den Antrieb ordnungsgemäß, bevor Sie die Bewegungssequenz beginnen, damit Sie ihn korrekt über die MMI bedienen können. Für dieses Beispiel stellen Sie die Positionseinheiten so ein, dass eine Umdrehung 1000 Schritten entspricht (PGEARI=1000, PGEARO=1048576), und genau eine Umdrehung ausgeführt wird. Die Referenzfahrt ist über das Parameterobjekt zugänglich.

| DeviceNet-Befehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Serielle Terminal-Verifizierung                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Set_Single_Attribute (Mode, Position_Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                            | OPMODE<br>8                                                            |
| Set_Single_Attribute (Enable, True)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | READY<br>1                                                             |
| Set_Single_Attribute (Parameter Object Instanz-Nr.141 – Homing – Attribute #1- Value, 1)                                                                                                                                                                                                                              | TRJSTAT Bit 0x40000 ist gesetzt (referenziert)                         |
| Set_Single_Attribute                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O_C                                                                    |
| (Increment_Mode_Flag, Increment)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bit 0x01 ist gesetzt (relative Bewegung)                               |
| Set_Single_Attribute (Target_Position, 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                          | O_P<br>1000<br>O_C<br>12289 = 0x3001 (SI Einheiten, relative Bewegung) |
| Set_Single_Attribute (Target_Velocity, 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                          | O_V<br>1000                                                            |
| Set Single Attribute (Trajectory Start, True) While (Get_Single_Attribute (On_Target_Position)=Not_True); * Damit wird gewartet, bis eine Bewegung abgeschlossen ist. (Für den nächsten Index wiederholen.) Set Single Attribute (Trajectory Start, True) While (Get_Single_Attribute (On_Target_Position)=Not_True); | Der Motor führt eine Umdrehung aus.                                    |
| * Damit wird gewartet, bis eine Bewegung abgeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |

### IV.2 Allen Bradley SLC5/0x

In diesem Teil wird die Schnittstelle zwischen den Allen Bradley-SPS DeviceNet Scanner der Serie SLC-5/0X (1747-SDN/B) und SERVOSTAR 600 beschrieben.

Diese Schnittstelle verwendet zwei Kommunikationsmethoden: Explicit Messaging (explizite Meldungen) und Polled I/O (abgefragte E/A).

### IV.2.1 Polled I/O

Für die Kommunikantin mit SERVOSTAR 600-Antrieben über Polled I/O muss der Antrieb zunächst in der SPS-Scan. Liste abgebildet werden. (Das Abbildungsverfahren wird in diesem Dokument nicht beschrieben.) Dies ist der schnellste Weg zur Übertragung von Befehlen und zum Empfang des Status vom Antrieb.

### IV.2.2 Abgefragter Verstärkereingang (SPS-Ausgang)

Eingangsbefehlsgruppen dienen zur Ausgabe von abgefragten E/A-Befehle von der SPS an den Verstärker. Jeder Antrieb unterstützt acht Byte für Eingangsbefehle (Ausgang von der SPS): Das Format dieser Gruppe ist unten dargestellt. (Weiterführende Definition siehe "Befehlsgruppe 1: Zielposition).

| Byte | Bit 7                                              | Bit 6                             | Bit 5               | Bit 4                     | Bit 3                          | Bit 2       | Bit 1      | Bit 0                                  |  |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|--|
| 0    | Aktivieren                                         | Reg. akti-<br>vieren              | Sofortiger<br>Stopp | Kontrollier-<br>ter Stopp | Richtung<br>(Geschw.<br>modus) | Relativ     | Startblock | Trajekto-<br>riestart/Da-<br>ten laden |  |
| 1    | 1 Nr. des auszuführenden Blocks                    |                                   |                     |                           |                                |             |            |                                        |  |
| 2    | 0                                                  | 0 0 1 Typ "Eingangsbefehlsgruppe" |                     |                           |                                |             |            |                                        |  |
| 3    | 0                                                  | 0                                 | 1                   | 0                         | Typ des Aus                    | gangsantwor | tgruppe    |                                        |  |
| 4    | Niederwertig                                       | es Byte des r                     | niederwertige       | n Datenworts              |                                |             |            |                                        |  |
| 5    | Höheres Byt                                        | e des niederv                     | vertigen Date       | nworts                    |                                |             |            |                                        |  |
| 6    | 6 Niederwertiges Byte des höherwertigen Datenworts |                                   |                     |                           |                                |             |            |                                        |  |
| 7    | 7 Höherwertiges Byte des höherwertigen Datenworts  |                                   |                     |                           |                                |             |            |                                        |  |

Das Schwierige an dieser Methode ist die Abbildung der oberen acht Byte im Ausgabespeicher der SPS. Informationen zur Erzeugung einer Scan-Liste und zur Abbildung des Speichers mit RSNetworx finden Sie im Handbuch Ihres DeviceNet Scanner. Achten Sie darauf, die richtige Steckplatznummer zu verwenden. Da der SPS-Speicher sechzehn Bit und die DeviceNet-Daten acht Bit breit sind, muss die folgende Datenabbildung verwendet werden.

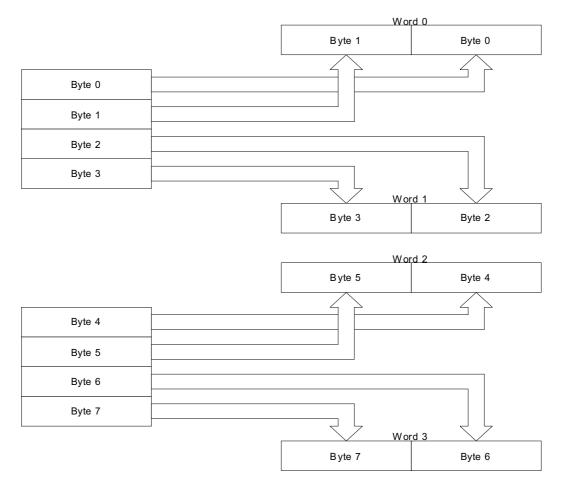

### IV.2.3 Beispiel für eine Befehlsgruppe

Stellen Sie die Scan-Geschwindigkeit des Scanners auf ca. 100 ms ein. Sie können die eigentliche Scan-Geschwindigkeit der Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt genau einstellen.

Konfigurieren Sie den Antrieb, und stellen Sie Zielgeschwindigkeit und Zielposition ein, um eine einfache Bewegung auszuführen. Die Bewegung beginnt, wenn die Zielposition eingestellt ist.

Die folgende Konfiguration wird für dieses Beispiel angenommen:

PGEARI=1000

PGEARO=1048576

OPMODE=8

Stellen Sie zunächst die Zielgeschwindigkeit auf 1000 (000003E8 hex) Geberschritte ein.



Byte werden rückwärts in der SPS "erzeugt".

Alle acht Datenbyte werden ignoriert, wenn kein gültiger Gruppentyp in Byte 2 angegeben ist. (Gültige Befehlsgruppentypen sind 0 bis 5.)

Ändern Sie die Ausgangsbefehlsgruppe der SPS (Ausgangsdaten des Scanners) wie folgt:

| Byte | Funktion                                               | Datenwert (hex) |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|      | Aktivieren                                             | 04              |
| 0    | Trajektoriestart/Daten laden                           | 81              |
| 1    | Blocknummer                                            | 00              |
|      | Achseninstanz                                          | 22              |
| 2    | Befehlsgruppe 2 – Zielgeschwindigkeit                  | 22              |
| 3    | Achseninstanz                                          | 20              |
| 3    | Antwortgruppe 0: keine Antwort                         | 20              |
| 4    | Zielposition – niederwertiges Wort niederwertiges Byte | E8              |
| 5    | Zielposition – niederwertiges Wort höherwertiges Byte  | 03              |
| 6    | Zielposition – höherwertiges Wort niederwertiges Byte  | 00              |
| 7    | Zielposition – höherwertiges Wort höherwertiges Byte   | 00              |

Die Abbildung dieser Gruppe im SPS-Speicher sollte etwa so aussehen wie die folgende Tabelle:

| Wortnummer | Datenwert (hex) |
|------------|-----------------|
| 0          | 0081            |
| 1          | 2022            |
| 2          | 03E8            |
| 3          | 0000            |

Setzen Sie jetzt die Zielposition auf 1000 (000003E8 hex) Geberschritte, um die Bewegung zu starten.



Die Daten werden nur geladen, wenn die Zustandsänderungen für "Trajektoriestart/Daten laden" eine positive Flanke haben. Setzen Sie das Bit zwischen den Befehlen in den Zustand "Low".

Schalten Sie Bit 0 in Wort 0 (Trajektoriestart/Daten laden) um, um den Antrieb auf den nächsten Befehl vorzubereiten.

Ändern Sie die Ausgangsbefehlsgruppe der SPS (Ausgangsdaten des Scanners) wie folgt:

| Byte | Funktion                                               | Datenwert (hex) |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 0    | Aktivieren<br>Trajektoriestart/Daten laden             | 81              |
| 1    | Blocknummer                                            | 00              |
| 1 2  | Achseninstanz<br>Befehlsgruppe 1 – Zielposition        | 21              |
| 1 3  | Achseninstanz<br>Befehlsgruppe 1 – Istposition         | 21              |
| 4    | Zielposition – niederwertiges Wort niederwertiges Byte | E8              |
| 5    | Zielposition – niederwertiges Wort höherwertiges Byte  | 03              |
| 6    | Zielposition – höherwertiges Wort niederwertiges Byte  | 00              |
| 7    | Zielposition – höherwertiges Wort höherwertiges Byte   | 00              |

Die Abbildung dieser Gruppe im SPS-Speicher sollte jetzt etwa so aussehen wie die folgende Tabelle:

| Wortnummer | Datenwert (hex) |
|------------|-----------------|
| 0          | 0081            |
| 1          | 2121            |
| 2          | 03E8            |
| 3          | 0000            |

Dadurch wird der Motor veranlasst, eine Rechtsdrehung um 1000 Geberschritte (1 Umdrehung, wenn die Auflösung 1000 beträgt) durchzuführen.

## IV.2.4 Abgefragter Verstärkerausgang (SPS-Eingang)

Ausgangsbefehlsgruppen dienen zur Übertragung von abgefragten E/A-Befehle von der SPS an den Antrieb. Jeder Antrieb unterstützt acht Byte für Ausgangsbefehle (Eingang zur SPS): Das Format dieser Befehlsgruppe ist in der folgenden Tabelle dargestellt. (Weiterführende Definition siehe Antwortgruppe 1 – Istposition.)

| Byte | Bit 7                                               | Bit 6       | Bit 5       | Bit 4              | Bit 3              | Bit 2             | Bit 1             | Bit 0                    |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|      | Status akti-                                        | Registrie-  | Referenz-   | Aktuelle           | Allgemeiner        | In Zielpositi-    | Block in          | Trajektorie              |
| 0    | vieren                                              | rungsebene  | fahrtebene  | Richtung           | Fehler             | on                | Ausführung        | läuft                    |
| 1    | Ausführung I                                        | Blocknummer | -           |                    |                    |                   |                   |                          |
| 2    | Laden<br>beendet                                    | Blockfehler | Folgefehler | Negative<br>Grenze | Positive<br>Grenze | CCW-Grenz<br>wert | CW-Grenz-<br>wert | Fehlerein-<br>gang aktiv |
| 3    | 3 0 0 1 0 Typ des Ausgangsantwortgruppe             |             |             |                    |                    |                   |                   |                          |
| 4    | 4 Niederwertiges Byte des niederwertigen Datenworts |             |             |                    |                    |                   |                   |                          |
| 5    | 5 Höherwertiges Byte des niederwertigen Datenworts  |             |             |                    |                    |                   |                   |                          |
| 6    | 6 Niederwertiges Byte des höherwertigen Datenworts  |             |             |                    |                    |                   |                   |                          |
| 7    | 7 Höherwertiges Byte des höherwertigen Datenworts   |             |             |                    |                    |                   |                   |                          |

## IV.2.5 Beispiel für eine Antwortgruppe

Nach Abschluss der im vorigen Beispiel gezeigten Bewegung sollten die Antwortgruppendaten wie in der folgenden Tabelle aussehen:

| Byte | Funktion                                              | Datenwert (hex) |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|      | Aktivieren                                            |                 |
| 0    | Aktuelle Richtung (hängt vom Überschwingen ab)        | 84 oder 94      |
|      | In Zielposition                                       |                 |
| 1    | Block wird ausgeführt                                 | 00              |
| 2    | Ladevorgang abgeschlossen                             | 80              |
|      | Keine Fehler/Warnungen                                | 00              |
| 3    | Achseninstanz                                         | 21              |
| 3    | Befehlsgruppe 1 – Istposition                         | 21              |
| 4    | Istposition – niederwertiges Wort niederwertiges Byte | E8              |
| 5    | Zielposition: niederwertiges Wort höherwertiges Byte  | 03              |
| 6    | Zielposition – höherwertiges Wort niederwertiges Byte | 00              |
| 7    | Zielposition – höherwertiges Wort höherwertiges Byte  | 00              |

Die Abbildung dieser Gruppe im SPS-Speicher sollte jetzt etwa so aussehen wie die folgende Tabelle:

| Wortnummer | Datenwert (hex) |
|------------|-----------------|
| 0          | 0094            |
| 1          | 2180            |
| 2          | 03E8            |
| 3          | 0000            |

#### IV.2.6 **Explicit Messaging**

Bei den SPS von Allen Bradley dauert es manchmal bis zu 2 Sekunden, bis die SPS ein expliziter Meldungsbefehl verarbeitet. Diese Verzögerung sollte vom SERVOSTAR 600 auf keinen Fall gesteuert werden, da er in weniger als 5 ms auf den expliziten Meldungsbefehl reagiert.

Die M0-Dateibereichswörter 224 bis 255 enthalten 32 Wörter, um eine Anforderung einer expliziten Meldung zu schreiben.

Die M1-Dateibereichswörter 224 bis 255 enthalten 32 Wörter, um eine Anforderung einer expliziten Meldung zu lesen.

Die folgende Tabelle zeigt die Speicherstruktur (in der SPS und in der M0-Datei) für explizite Meldungsbefehle.

|                 |                | SPS-Speicher | M0-Speicher |
|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| TXID            | COMMAND        | WORD 0       | WORD 224    |
| PORT            | SIZE (in Byte) | WORD 1       | WORD 225    |
| SERVICE         | MAC ID         | WORD 2       | WORD 226    |
| CLASS           |                | WORD 3       | WORD 227    |
| INSTANCE        |                | WORD 4       | WORD 228    |
| ATTRIBUTE       |                | WORD 5       | WORD 229    |
| LOWER DATA WORD |                | WORD 6       | WORD 230    |
| UPPER DATA WORD |                | WORD 7       | WORD 231    |

**TXID** Übertragungs-ID. Dieser Wert muss für jede explizite Meldung eindeutig sein.

COMMAND Der für diesen Datenblock festgelegte Befehl

> 01 - Explizite Meldung senden 04 - Antwortpuffer löschen

**PORT** 0 - Kanal A, (typische Auswahl)

1 - Kanal B

SIZE Größe aller Daten nach MAC ID in Byte

**SERVICE** 0E (hex) - Get

10 (hex) - Set

MAC ID gelegt

Die DeviceNet-ID des SERVOSTAR 600, wie durch die beiden MACID-Schalter fest-



Wenn die Schalter auf 25 eingestellt sind (die Schalter werden als dezimal gelesen), dann wird dieser Wert auf 19 hex. gesetzt.

**CLASS** DeviceNet-Klasse, auf die zugegriffen werden soll. Beispiele:

Parameterobjekt - 15 (0F hex)

Lageregler Überwachung - 36 (24 hex)

Lageregler Objekt-37 (25 hex)

**INSTANCE** Immer 1 (01 hex) für Objekte 36, 37,

Parameternummer für das Parameterobjekt

Portnummer für analoge und digitale Eingabe/Ausgabe.

ATTRIBUTE Die Attributnummer des Attributs, auf das zugegriffen wird ("Set" oder "Get")

Die folgende Tabelle zeigt die Speicherstruktur (in der SPS und in der M1-Datei) für explizite Meldungsantworten.

|         |                 | SPS-Speicher | M1-Speicher    |
|---------|-----------------|--------------|----------------|
| TXID    | STATUS          | WORD 0       | WORD 224       |
| PORT    | SIZE (in bytes) | WORD 1       | WORD 225       |
| SERVICE | MAC ID          | WORD 2       | WORD 226       |
| DATA    |                 | WORD 3 - 31  | WORD 227 - 255 |

**TXID** Übertragungs-ID; dieser Wert muss für jede gesendete, explizite Meldung eindeutig sein. Entspricht der TXID in der Befehlsmeldung.

**STATUS** Der für diesen Datenblock festgelegte Status.

0 - Block ignorieren (leer)

1 - Transaktion erfolgreich abgeschlossen

2-15 - Scannerfehler (siehe Scannerdokumentation)

**PORT** 0 – Kanal A, (typische Auswahl)

1 - Kanal B

SIZE Größe aller Daten nach MAC ID in Byte

SERVICE Spiegelt den Servicescode von der Befehlsmeldung, Einstellung des höherwertigen

Bit für eine Antwort. 1E (hex) – Get 90 (hex) – Set

94 (hex) - DeviceNet-Fehler Der Fehlercode folgt anschließend.

MAC ID Die DeviceNet-ID des Verstärkers, wie durch die beiden MACID-Schalter festgelegt

**DATA** Antwortdaten (Länge in Byte wie mit SIZE angegeben)

### IV.2.6.1 Explizite Meldungssequenz von Ereignissen

- Legen Sie die Daten für eine Anforderung expliziter Meldungen in einer Datei auf dem SLC-500 ab, und kopieren Sie die Daten mit Hilfe der Kopieranweisung für Dateien (COP) im SLC-500 in die Datei M0, Wörter 224 bis 255. Die Mindestdatengröße beträgt 6 Wörter für eine Anforderung expliziter Meldungen, die maximale Größe ist 32 Wörter.
- Warten Sie, bis Bit 15 des 1747-SDN-Modulstatusregisters (normalerweise auf Wort 0 der Eingangsdatei abgebildet) auf 1 wechselt. Dies bedeutet, dass eine Antwort empfangen wird.
- Kopieren Sie die Daten der Datei M1, Wörter 224 bis 255, mit Hilfe der SLC-500-Anweisung zum Kopieren einer Datei (COP) in eine Datei im SLC-500 mit der Größe von 32 Wörtern. Diese Datei enthält die Antwort auf eine explizite Meldung. Prüfen Sie das TXID-Feld dieser Datei, um sicherzustellen, dass es dem Wert für "Explizite Meldungsanforderung TXID" entspricht. Prüfen Sie den Antwortcode auf einen Allen Bradley-Fehlercode. Prüfen Sie den Servicescode für einen DeviceNet-Fehlercode (94 hex).
- Kopieren Sei ein Wort aus einer Datei mit Hilfe der Anweisung zum Verschieben (MOV) des SLC-500 in die Datei M0, Wort 224. Das höherwertige Byte dieses Worts sollte die TXID der soeben ausgeführten expliziten Meldung sein, das niederwertige Byte sollte "4" enthalten. Dies ist der Befehl zum Löschen des Antwortpuffers. Sobald diese Bewegung durchgeführt ist, sollte Bit 15 des 1747-SDN-Modulstatusregisters auf 0 wechseln, und die nächste explizite Meldung kann ab Schritt 1 ausgeführt werden.

### IV.2.6.1.1 Beispiel

In diesem Beispiel setzen Sie mit "Set service (10 hex)" das Attribut "Zielposition" (06 hex) auf 65536 (00010000 hex) der Klasse 37 (25 hex) für "Lageregler" von MACID 24 (19 hex). Beim SERVOSTAR 600 ist die Achseninstanz immer 1 (01 hex).

| TXID            | COMMAND        | 0101 |
|-----------------|----------------|------|
| PORT            | SIZE (in Byte) | 000A |
| SERVICE         | MAC ID         | 1019 |
| CLASS           |                | 0025 |
| INSTANCE        |                | 0001 |
| ATTRIBUTE       |                | 0006 |
| LOWER DATA WORD |                | 0000 |
| UPPER DATA WORD |                | 0001 |

Falls dies Beispiel erfolgreich war, sollte das Antwortpaket so aussehen:

| TXID    | COMMAND        | 0101 |  |
|---------|----------------|------|--|
| PORT    | SIZE (in Byte) | 0002 |  |
| SERVICE | MAC ID         | 9019 |  |
| STATUS  |                | 0000 |  |

### IV.2.7 Beispielprogramm

Das Beispielprogramm S600\_Test\_Program.RSS (von Danaher über das Kundendienstnetzwerk erhältlich) verwendet Explicit Messaging, um den Antrieb zu konfigurieren und zu referenzieren, sowie Polled Messaging, um eine Bewegung auszulösen. Das Programm liefert außerdem Beispielunterroutinen, die auf einfache Weise in anderen Programmen zur Übertragung von expliziten und abgefragten Meldungen verwendet werden können. Dabei ist zu beachten, dass die Unterroutinen zur Zeit noch keine Fehlerprüfung für die Antwortcodes durchführen.

Das Programm geht davon aus, dass die MAC ID des SERVOSTAR 600 auf 01 gesetzt ist. (Die Schalter an der Vorderseite der Optionskarte sind auf 0 und 1 gesetzt.) Der Antrieb muss in der Eingangsdatei und in der Ausgangsdatei des DeviceNet Scanner auf Wort 1 gesetzt sein.

Die folgende Konfiguration wird für dieses Beispiel angenommen:

PGEARI=1000

PGEARO=1048576

OPMODE=8

### IV.2.7.1 Ausführen des Testprogramms

Die Nummern entsprechen den Leitersprossen der MAIN-Leiter U2.

- Um eine Befehlsgruppe von B3 (statische Befehlsdaten) in den abgefragten Ausgang des Scanners zu laden, müssen Sie B3.0 auf den Index der zu sendenden Gruppe setzen (verfügbare Gruppen siehe U:3).
- 2. Laden Sie die gewünschte Befehlsgruppe (siehe 1), um einen Datenquittungsaustausch über Polled Messaging auszuführen. Setzen Sie dann N47:0 = 1, um U:40 aufzurufen.
- 3. Setzen Sie B9:0/0 = 1, um einen sofortigen Stopp auszuführen.
- 4. Setzen Sie B9:0/1 = 1, um einen kontrollierten Stopp auszuführen.
- 5. Legen Sie die Aufgabennummer im höherwertigen Byte von N10:0 ab, um einen Fahrsatz (wie MOVE x) auszuführen. Setzen Sie dann N15:0 = 1, um U:5 aufzurufen.
- 6. Um eine explizite Meldung zu senden und eine Antwort zu empfangen, laden Sie die explizite Meldung in N11 (Ausgangspuffer für explizite Meldungen). Setzen Sie dann N13:0 = 1, um U:6 aufzurufen. Die Antwort wird in N12 (Eingangspuffer für explizite Meldungen) geladen, und N13:0 wird auf 0 zurückgesetzt, wenn die Routine abgeschlossen ist.
- Um eine explizite Meldungstransaktion (zu Testzwecken) in den DN Scanner zu laden, laden Sie die Meldung in N11 und setzen B9:0/2 = 1.
- 8. Um eine explizite Meldungstransaktion (zu Testzwecken) vom DN Scanner zu empfangen, setzen Sie B9:0/4 = 1.
- Um das vollständige Testprogramm in U:7 (Referenzfahrt und Bewegung) auszuführen, setzen Sie N14:0 = 1.

### IV.2.7.2 Unterroutinen

| U: | 2 | M | ΑI | Ν |
|----|---|---|----|---|
|    |   |   |    |   |

U:3 Speicher initialisieren (statische Befehlsgruppen)

U:4 Gruppe am Ausgang schreiben

U:5 Startblock (Fahrsatz ausführen; die Aufgabennummer ist in N:10 gespeichert)

U:6 Explizite Meldung senden (Befehlsmeldung in N11 wird übertragen, Antwort in N12 gesp.)

U:7 Bewegung (NREF=0, MH, ACC=10, DEC=10, O\_V=1000, O\_P=1000 und MOVE 0)

U:40 Trajektoriestart/Daten laden; Quittungsaustausch für das Senden einer abgefr. Meldung

## IV.2.7.3 Datenabbildungen

| B3:0     | Index für die Anwenderauswahl der Befehlsgruppe                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B3:1     | Index der vorherigen Auswahl der Befehlsgruppe                                                                                                                                                                                         |
| B3:2     | Temporäre Variable für die Berechnung der Adresse der Befehlsgruppe                                                                                                                                                                    |
| B3:10-73 | Statische Befehlsgruppen                                                                                                                                                                                                               |
| B9       | Flags für Anwender zur Kontrolle des Antriebs                                                                                                                                                                                          |
| B9:0/0   | Sofortigen Stopp durchführen                                                                                                                                                                                                           |
| B9:0/1   | Kontrollierten Stopp durchführen                                                                                                                                                                                                       |
| B9:0/2   | Die explizite Meldung in N11 setzen                                                                                                                                                                                                    |
| B9:0/3   | Ein Schussbit für das vorhergehende Bit                                                                                                                                                                                                |
| B9:0/4   | Für den Empfang einer expliziten Meldung in N12 setzen                                                                                                                                                                                 |
| B9:0/3   | Ein Schussbit für das vorhergehende Bit                                                                                                                                                                                                |
| N10:0    | höherwertiges Byte ist die Nummer des mit B9:0/2 und U:5 auszuführenden Blocks.                                                                                                                                                        |
| N11      | Ausgangspuffer für explizite Meldungen Laden Sie hier eine Meldung, und setzen Sie N13:0 = 1, um U:6 auszuführen und die Meldung zu senden. Informationen zum Format dieses Puffers finden Sie im Abschnitt "Explicit Messaging" oben. |
| N12      | Ausgangspuffer für explizite Meldungen. Wird mit Antwortmeldungen von U:6 geladen. Informationen zum Format dieses Puffers finden Sie im Abschnitt "Explicit Messaging" oben.                                                          |
| N13      | Statusvariable für U:6                                                                                                                                                                                                                 |
| N14      | Statusvariable für U:7                                                                                                                                                                                                                 |
| B43:0    | Temporäre Variable für Berechnungen in der Sequenz "Trajektoriestart" in U:40"                                                                                                                                                         |
| N47:0    | Statusvariable für die Sequenz "Trajektoriestart/Daten laden" in U:40                                                                                                                                                                  |

### IV.2.7.4 Abbildung der Ausgangsdatei

| O:1.0    | Steuerwort DN Scanner                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| O:1.0/0  | Ausgänge des DN Scanner aktivieren                                                |
| 0:1.1    | DN Befehlswort 0 (Steuerflag, Blocknummer)                                        |
| O:1.2    | DN Befehlswort 1 (Befehl, Antwort)                                                |
| O:1.3    | DN Befehlswort 2 (Daten "least significant word - LSW")                           |
| O:1.4    | DN Befehlswort 3 (Daten "most significant word - MSW")                            |
| O:1.5-31 | Nicht abgebildeter Bereich des DN Scanner (steht für andere Geräte zur Verfügung) |

### IV.2.7.5 Abbildung der Eingangsdatei

| I:1       | DN Statuswort                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| I:1/15    | Antwort für die explizite Meldung ist verfügbar                       |
| I:1/0-7   | Byte 0 (Statusbyte 1) der abgefragten Meldung                         |
| I:1/8-15  | Byte 1 (in der Ausführung befindlicher Block) der abgefragten Meldung |
| I:1/32-39 | Byte 2 (Statusbyte 2) der abgefragten Meldung                         |
| I:1/40-47 | Byte 3 (Achsen-/Antworttyp) der abgefragten Meldung                   |
| I:1/48-79 | Byte 4-8 (Daten, LSB zuerst) der abgefragten Meldung                  |
|           |                                                                       |

## IV.3 Schaltereinstellungen für die Baudrate

Für SERVOSTAR 600-Antriebe kann die Baudrate auf 0 (125 KBaud), 1 (250 KBaud) oder 2 (500 KBaud) gesetzt werden. Wenn der Schalter auf einen höheren Wert als 2 gesetzt wird, ist die Baudrate über den Terminal-Parameter DNBAUD und über DeviceNet konfigurierbar. Wenn der Schalter von 0 auf 2 gesetzt wird, kann die Baudrate nicht mit DNBAUD oder DeviceNet gesteuert werden.

### IV.4 Konfiguration der MAC ID-Schalter

Werte zwischen 0 und 63 sind zulässig. Wenn diese Schalter auf einen höheren Wert als 63 gesetzt werden, ist die MAC über den Terminal-Parameter DNMACID und über DeviceNet konfigurierbar. Wenn die Schalter von 0 auf 63 gesetzt werden, kann die Baudrate nicht mit DNBAUD oder DeviceNet gesteuert werden.

### IV.5 Vorgabe Eingangs-/Ausgangskonfiguration

Für den SERVOSTAR 600 gilt folgende Eingangskonfiguration:

O1MODE=23 (DeviceNet-Steuerung des digitalen Ausgangs 1) O2MODE=23 (DeviceNet-Steuerung des digitalen Ausgangs 2)

ANOUT1=6 (DeviceNet-Steuerung des analogen Ausgangs 1)

ANOUT1=6 (DeviceNet-Steuerung des analogen Ausgangs 1)

## IV.6 Index

| Α | Abgerufene Befehlsgruppen       41         Abkürzungen       6         Analoger Ausgangspunkt       58         Analoger Eingangspunkt       57         Anschlussmethoden       13 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В | Beispiele                                                                                                                                                                         |
| D | Datentypen17Datenübertragungsfunktionen8Diskreter Ausgangspunkt56Diskreter Eingangspunkt55                                                                                        |
| Е | E/A Antwort                                                                                                                                                                       |
| F | Fehlercodes                                                                                                                                                                       |
| G | Grundfunktionen                                                                                                                                                                   |
| I | Inbetriebnahme                                                                                                                                                                    |
| K | Kabellänge.9Kommunikationsfehler10Konfiguration8                                                                                                                                  |
| L | Lageregler                                                                                                                                                                        |

| 0 | Objekt Parameter                 |
|---|----------------------------------|
|   | Objektklasse  Befehlsblock       |
|   | Blockfolgesteuerung              |
|   | DeviceNet                        |
|   | Identität                        |
|   | Lageregler                       |
|   | Lageregler Überwachung 18        |
|   | Message router 52                |
|   | Verbindung (abgefragter E/A) 54  |
|   | Verbindung (explizit)            |
|   | Objektmodell                     |
| Р | Positionierungsfunktionen 8      |
| S | Stationsadresse                  |
|   | Status LED                       |
|   | Symbole                          |
|   | Systemvoraussetzungen 8          |
| U | Übertragungsgeschwindigkeit 8,14 |
|   | Übertragungsverfahren 8          |
|   | Überwachungsattribute            |
| W | Weiterführende Dokumentation 7   |
|   |                                  |

### Vertrieb und Service

Wir wollen Ihnen einen optimalen und schnellen Service bieten. Nehmen Sie daher bitte Kontakt zu der für Sie zuständigen Vertriebsniederlassung auf. Sollten Sie diese nicht kennen, kontaktieren Sie bitte den europäischen oder nordamerikanischen Kundenservice.

## Europa

Besuchen Sie die europäische Danaher Motion Website auf **www.DanaherMotion.de**. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Kundenservice - Europa Internet www.DanaherMotion.de

E-Mail **info@danaher-motion.de**Tel.: +49(0)203 - 99 79 - 0
Fax: +49(0)203 - 99 79 - 155

### Nordamerika

Besuchen Sie die nordamerikanische Danaher Motion Website auf **www.DanaherMotion.com**. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Customer Support - Radford Internet E-Mail www.DanaherMotion.com servo@kollmorgen.com

Tel: (800) 777-3786 oder (815) 226-3100

Fax: (540) 731-5641